















3 u r

# Geschichte

ber

# Deutschen Kirchengemeinden

Staate Louisiana.

----i m ---

Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen am unteren Mississischen Zillist einem Census der New Orleanser deutschen Schulen und der fremdgeborenen Bevölkerung von 1850 bis 1890.

Von

3. Sanno Deiler.

New Orleans, Ca.

Im Selbstverlage s Verfassers.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und vom Berfaffer, 425 Bienville Street, Rew Orleans, La., U. S.



BR 555 .L8114

Entered according to Act of Congress, in the year 1894, by J. Hanno Deiler, in the office of the Librarian of Congress, at Washington.

Right of Translation reserved.

# Vorrede.

Borliegendes Buch soll einen Beitrag zur Geschichte der Deutschen am unteren Mississippi bilden.

Die deutschen Kirchengemeinden Amerikas dienen neben ihrer religiösen Bestimmung auch einem deutsch-nationalen Zwecke, indem sie den eingewanderten Landsleuten die ersten Sammelplätze bieten, durch ihre Schulen zur Pflege und Erhaltung der deutschen Sprache beitragen, und durch ihre zahlreichen Bereine, Fairs, Bolks- und Schulseste deutsches Wesen pflegen helsen. Es gebührt ihnen also, schon um dieses Antheils am deutschen Leben willen, ein hervorragender Platz in der Geschichte der Deutschen in Amerika.

Der Verfasser dieses Buches hat den deutschen Kirchengemeinden in Louisiana mehrere Jahre mühevoller Forschungsarbeit gewidmet und veröffentslicht die Resultate derselben nun mit dem Bewußtsein, sein Möglichstes gesthan zu haben, um Alles zu sammeln, was bei dem fast gänzlichen Mangel an Vorarbeiten, bei dem kläglichen Justande unserr Archive und der Thatsache, daß nicht wenige Gemeinden außer ihren Taussumd und Trauregistern saft gar teine Bücher besitzen, oder ihre wichtigsten Urkunden theils durch Feuer, theils durch die Sorglosigkeit früherer Verwaltungen eingebüßt haben, von ihm noch zusammengebracht werden konnte und für jeden Deutsichen, auch für den dem kirchlichen Leben nicht näher stehenden, von Interesse seine dirchten.

Über die Zuverläffigkeit der hier benütten Quellen giebt die Entstehungsgeschichte des Buches Ausschluß.

Es wurden zuerst die Kirchenbücher der St. Louis Cathedrale, der ältesten Pfarrgemeinde im Staate, nach deutschen Namen durchsorscht, und dann, um Abschriften sehlender Documente über die Gründung einer Anzahl deutscher Gemeinden zu erhalten, die "Acts of the Legislatures" (von 1804 an) und die Freibriese in der "Record Office" durchgesehen, woran sich eine Untersuchung sämmtlicher Grundbücher der Stadt New Orleans und der srüheren unabhängigen Gemeinwesen Lasabette, Jesserson und Carrollton reihte, um die Zeit des Ankauss des Kircheneigenthums seitzustellen.

Auf diesem Wege konnten auch einige früher bestandene deutsche Gemeinden nachgewiesen werden, von denen selbst die Tradition Richts mehr zu berichten weiß. Auch wurde der Versasser dadurch in den Stand gesetzt anzugeben, wo unsere Kirchen in möglichen Prozeß- und anderen Fällen Abschriften ihrer verlorenen Urkunden erhalten können.

Und noch einem anderen Zwecke soll die Beifügung der Band- und Seitenzahl der gerichtlichen Einträge der Grundeigenthumsübertragungen dienen: In Fällen, wo der Grundbesitz auf eine höhere firchliche Behörde übertragen werden mußte, sindet sich im Kausbrief gewöhnlich der Bermerk "for the exclusive use of the German congregation," "zum a u sisch ließlichen Gebrauch der deutschen Gemeinde." Sollten in solchen Kirchen nun je Bersuche gemacht werden, die deutsche Sprache aus dem Gottesdienste zu verdrängen, dann mögen diese Nachweise dazu dienen, die Rechte der Deutschen zu wahren.

Endlich wurden noch mehrere hundert Bände Zeitungen durchgesehen und alle darin enthaltenen offiziellen Beröffentlichungen der Kirchenvorstände, Gottesdienstanzeigen, Aufruse, Erklärungen, Ginladungen zu Grundsteinlegungsseierlichkeiten und Kirchweihen, Festberichte, Controversen, Prozesse u. s. w. notiert.

Das auf diese Weise gesammelte reiche Material wurde dann mit den Chronifen, Auszügen und Notizen verglichen und verschmolzen, die der Bersasser durch die Güte der Hochwürdigen Psarrgeistlichkeit erhielt, oder mit ihrer Erlaubniß selbst den Protokollen, Verkündigungs-, Sessions- und sonstigen Kirchenbüchern entnahm.

Und so ist dieses Buch entstanden, das dem Publikum mit der Versicherung übergeben wird, daß es eine streng objektive, auf gewissenhafter Prüssung des ganzen gesammelten Materials beruhende Darstellung der historischen Wahrheit ist.

Möge diese recht viel Augen stiften und das Interesse an unseren deutsichen Kirchengemeinden neu beleben!

Allen, die bei diesem Werke auf irgend eine Weise mitgeholfen, auch an dieser Stelle den herzlichsten Dank!

Rew Orleans, im Februar 1894.

Der Berfasser.

# Sinleitung.

Die Stadt New Orleans besitzt gegenwärtig 24 Kirchen, in den regelmäßig deutscher Gottesdienst stattfindet:

- 6 fatholische Kirchen,
- 5 evangelisch-lutherische Kirchen der Missouri-Synode.
- 3 evangelische Kirchen der "Evangelischen Synode von Nordamerika,"
- 3 Methodistenfirchen des Nordens,
- 2 presbyterische Kirchen des Südens,
- 2 Methodiftenkirchen des Gudens,
- 1 evangelisch-lutherische Kirche der Spnode von Ohio,
- 1 presbyterische Kirche des Nordens,
- 1 unabhängige evangelische Gemeinde.

Da vorliegendes Buch aber noch viele andere Gemeinden aufführt, die heute nicht mehr bestehen, und alle nach dem Gründungsjahre geordnet sind, wodurch das Auffinden unserer heutigen Gemeinden erschwert wird, sollen diese hier nach Denominationen geordnet und mit dem Hinweis auf den Ort, wo sie im Buche gesunden werden können, ausgesührt werden. Auch wurde zur leichteren Orientierung am Schluß des Werkes ein Verzeichniß der Seelsorger aller Consessionen beigesügt, welche zu irgend einer Zeit unster den Deutschen im Staate Louisiana wirkten.

|      | Statholische Kirchen.                                | Seite |
|------|------------------------------------------------------|-------|
| Die  | Mariahimmelfahrts Kirche in Lafayette                | 39    |
| 11   | H. Dreifaltigkeits Kirche im III. Diftrikt           |       |
| и    | Mater Doloroja Kirche in Carrollton                  | 70    |
| "    | St. Heinrich's Kirche in Jefferson City              | 90    |
| 11   | St. Joseph's Kirche in Gretna                        | 93    |
| "    | St. Bonifaz Kirche im III. Distrift                  | 107   |
| 11   | Grundeigenthumsverhältnisse der Katholischen Kirchen | 63    |
| Ver! | hängnißvolle Privilegien der Deutschen Katholiken    | . 108 |
|      | Kirchen der Evang Sutherischen Missouri Synode.      |       |
| Die  | St. Paulus Kirche im III. Distrift                   | 28    |
| 11   | Zions Kirche an der St. Charles- und St. Andrew Str  | 73    |
| 11   | St. Johannes Kirche an der Customhouse Str           | 77    |

| Die Salem Gemeinde in Gretna                                      | 2 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| " Dreieinigseits Gemeinde in Algiers                              | 3 |  |  |
| Sirden der Evangelischen Synode von Nordamerika.                  |   |  |  |
| Die Erste Deutsche Protestantische Kirche an der Clio Str. 2      | 1 |  |  |
| " St. Matthäus Kirche in Carrollton                               | 7 |  |  |
| " Evangelische Kirche an der Milan Str 100                        | 0 |  |  |
| Rirden der Beutschen Methodisten des Aordens.                     |   |  |  |
| Die Telicity Road Bischöfliche Kirche des Nordens                 | 7 |  |  |
| " 1I. " " an der 8, Str11                                         | 1 |  |  |
| " 111. " " im IlI Distritt11:                                     | 2 |  |  |
| Die Trennung der New Orleanser Deutschen Methodisten in Südliche  |   |  |  |
| und Rördliche Gemeinden 10                                        | 5 |  |  |
| Øresbyterische Kirche des Südens.                                 |   |  |  |
| Die I Kirche an der Ersten Str                                    | 5 |  |  |
| " II. " an der Claiborne- und New St. Bernard Str 9"              | 7 |  |  |
| Die New Orleanser Dentschen Presbyterischen Kirchen in ihrem Ber- |   |  |  |
| hältniß zu den Synodalverbänden                                   | 6 |  |  |
| Kirchen der Deutschen Methodisten des Südens.                     |   |  |  |
| Die Craps- (früher die Piety-) Str. Kirche 6.                     | 1 |  |  |
| " Soraparu Str. Kirche 80                                         | 4 |  |  |
| Die Trennung der New Orleanser Deutschen Methodisten in Südliche  | _ |  |  |
| und Rördliche Gemeinden 108                                       | 5 |  |  |
| Die EvangLuth. Synode von Ohio.                                   |   |  |  |
| Die Emanuel Kirche an der St. Louis- und Prieur Str. 12           | 1 |  |  |
| Die Bresbyt. Kirche des Nordens.                                  |   |  |  |
| Die Emanuel Kirche an der Camp- und Soniat Str                    | 4 |  |  |
| Die New Orleanser Deutschen Presbyt. Kirchen in ihrem Verhältniß  |   |  |  |
| zu den Synodalverbänden                                           | 6 |  |  |
| Anabhängig.                                                       |   |  |  |
| Die Evangelische Kirche an der Jackson und Chippewa Str           | 9 |  |  |
| Waisenhäuser.                                                     |   |  |  |
| Die Gründung des Teutschen Kathol. St. Joseph's Waisenhauses 4:   | 3 |  |  |
| " " " Brotestantischen Waisenhauses 54                            | 1 |  |  |
| " " " GvangLuth. Bethlehem Baijenhauses 3:                        | 3 |  |  |

# Inhaltsverzeichniß.

| Die  | älteste religioje Denomination in Louisiana 9                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Die  | eriten Deutschen. 9                                                       |
| Die  | ersten Deutschen                                                          |
| Beri | tümmelung deutscher Namen                                                 |
| Den  | tiche Ramen aus ben Trauregistern ber St. Louis-Pfarrei von 1721          |
|      | bis 1774                                                                  |
| Die  | Jesuiten in Louisiana                                                     |
| Die  | ersten Protestanten                                                       |
|      | ältesten protestantischen Kirchen: Christ Church                          |
| Fire | st Presbyterian Church und First Methodist Episc. Church. 20              |
| Die  | Erite Deutsche Protestantische Kirche (Die Clio Str. Gemeinte) 21         |
|      | Deutsche Orthodor-Evang. Gemeinde von New Orleans und Lafavette 28        |
|      | Moreau Str. Luth. Orthodore Gemeinde                                      |
| Die  | Erste Deutsche Lutberische Gemeinde von New Orleans                       |
| Der  | Baijenbausverein ber Ersten Deutschen Luth. Gemeinte, fpater Die          |
|      | Evangelisch Luth. Baisenbausgesellschaft von Rem Drleans 33               |
| Die  | Dentide Evangelisch Luth. St. Paulus Gemeinte                             |
| Die  | Dentide Ortbodor-Evangelische Zweiggemeinde in Lafavette, an ber          |
|      | Race- und Conitance Str                                                   |
| Die  | Race- und Conftance Str                                                   |
|      | Melicertes, spater an der Dryades Str                                     |
| Die  | Deutsche Katholische Mariahimmelfahrts Kirche                             |
| Die  | Grundung bes Deutschen Katholischen St. Joseph's Baisenbauses 43          |
| 11   | " " " " " " Friedbois44                                                   |
| Die  | Bereinigte Christliche Kirche. "Friedhofs44                               |
| Die  | Dentsche Bischöfliche Methodisten Kirche in Carrollton 48                 |
|      | Deutsche Evang. Kirche in Lafavette, an ber Jackson- u. Chippema Str. 49  |
|      | Gründung des Deutschen Protestantischen Baisenhausvereins54               |
| Die  | Deutiche Evangelische St. Matthäns Gemeinde in Carrollton 57              |
| Die  | Craps- (früber Die Pietn-) Str. Bifdofl. Methodiften Rirche bes Gubens 61 |
| Die  | Deutsche Ratholische Dl. Dreifaltigfeits-Rirde an Der Ferdinand Str. 63   |
|      | nthumsrechte am Grundbesits ber Katholischen Kirchen in Der Erzbiszese    |
| _    | New Orleans                                                               |
| Die  | Gründung des Ratholischen St. Rochus-Friedbojs (Campo Santo) . 69         |
|      | Deutsche Katholische Mater Dolorosa Kirche in Carrollton 70               |
| Die  | Deutsche Evangelisch-Lutherische Bions Gemeinde an Der St. Charles,       |
|      | früher an der Euterpe Str                                                 |
| Die  | Danisch Deutsche Lutherisch-Evang, Kirche in Algiers                      |
|      | Deutsche Evang, Luth. St. Johannes Gemeinte an ter Cuftomboufe St.77      |
| Die  | Bereinigten Junger Christi                                                |
| Die  | Freie Evangelische Gemeinde im III. Distrikt                              |
| Die  | Soraparu Str. Deutsche Bijdoffl. Methodisten Rirche bes Gubens 84         |
| Die  | Erfte Deutsche Presbyterische Rirde an ter Ersten Strafe 85               |
| Die  | Dentiche Evang. Luth. Bethlebem (Kleinbagen's) Rirche 89                  |
|      | Deutsche Ratholische St. Beinrich's Pfarrei in Jefferson City 90          |

|                                                                                                                                                                             | Seite.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Die Deutschen Baptisten                                                                                                                                                     | 92            |
| Die Pastor Ernst Berger'sche humanitäts Gemeinde                                                                                                                            | 93            |
| Die Deutsch-Engl Rathol St. Joseph's Gemeinde in Gretna                                                                                                                     | 93            |
| Die Deutsche Emanuel Mission der Protest. Episcopal Kirche                                                                                                                  | 9.5           |
| Dia Amaita Dautidia Madhutarildia Mamainda                                                                                                                                  | 0.5           |
| Die Zweite Deutsche Presbyterische Gemeinde Die Erste Deutsche Evang. Luth. Kirche des VI. Distrifts } Die Deutsche Evang. Kirche an der Milan Straße,                      | 91            |
| Die Erste Deutsche Evang, Luth, Kirche des VI. Distritts                                                                                                                    | 100           |
| Die Deutsche Evang. Kirche an der Milan Strape,                                                                                                                             | 100           |
| Die Doutsche Engna Areshuterische Rirche Des Nordens in Gretna                                                                                                              |               |
| Die Evang. Protestantische Deutsche Gemeinde in Gretna,                                                                                                                     | . 102         |
| Die Deutsche Evang. Luth. Salem Gemeinde in Gretna,                                                                                                                         |               |
| Die Trennung der New Orleanser Deutschen Methodisten in Südliche un                                                                                                         | 25            |
| Die Etennung der Reib Ettennet Deutschen wertgebisten in Subtinge in                                                                                                        | 107           |
| Nördliche Gemeinden                                                                                                                                                         | 100           |
| Die Felicity Road Deutsche Bischöfl. Methodisten Kirche des Nordens                                                                                                         | - 107         |
| Die Deutsche Katholische St. Bonifaz Kirche an der Galvez Straße                                                                                                            | 107           |
| Berhängnisvolle Privilegien der Deutschen Katholiken                                                                                                                        | . 108         |
| Die Zweite Deutsche Bischöfl. Methodisten Kirche des Nordens                                                                                                                | 111           |
| Die Deutsche Presbyt. Gemeinde des Nordens in Algiers                                                                                                                       |               |
| Die Deutsche EvangLuth. Dreieinigseits Gemeinde in Algiers                                                                                                                  | 110           |
| Die Deutsche Omeetige Company Chiefe See Ometine in Angleto                                                                                                                 | . 112         |
| Die Deutsche Presbyt. Emanuel Kirche bes Nordens an der Camp- un                                                                                                            | 10            |
| Soniat Str                                                                                                                                                                  | 114           |
| Die New Orleanser Deutschen Presbyterischen Gemeinden in ihrem Be                                                                                                           | r=            |
| hältniß zn den Synodalverbänden                                                                                                                                             | 116           |
| Die Gründung bes Nördlichen Presbyteriums                                                                                                                                   | 116           |
| Die Pastor Perpeet'sche Gemeinde an der Derbigny Straße                                                                                                                     | 190           |
| Die Deutsche Evangel. Luth. Emanuel Gemeinde an der St. Louis- un                                                                                                           | . 120         |
|                                                                                                                                                                             |               |
| Prieur Str.                                                                                                                                                                 | .121          |
| Census der New Orleanser Deutschen Schulen                                                                                                                                  | . 122         |
| Census der Fremdgeborenen Bevölkerung von 1850 bis 1890                                                                                                                     | 124           |
| Die Deutschen Landgemeinden in Louistana.                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                             | 4-> 5         |
| Die Deutsche Bisch. Meth. Kirche des Südens in Franklin, Parish St. Mar                                                                                                     | ŋ 125         |
| " " Yake Charles, " Calcafier                                                                                                                                               | $\iota$ , 126 |
| Lie Deutsche Kathol. Colonie St. Leo, Parish Acadia Die Deutsche Kathol. Colonie St. Leo, Parish Acadia Die Crifte Deutsche Evang. Luth. St. Johannes Kirche in Lake Charle | 1,126         |
| Die Deutsche Rathol, Colonie St. Leo, Parish Acadia                                                                                                                         | 127           |
| Die Grite Deutsche Emana Luth St Johannes Rirche in Lafe Charle                                                                                                             | ø.            |
| Parish Calcasieu                                                                                                                                                            | 199           |
| Die Deutsche Kathol. Carmeliter Niederlassung Carmel, Parish De Soto                                                                                                        |               |
| The Dearling Rangol. Calmetter Revertaging Carmer, Party De Coll.                                                                                                           | , 151         |
| Die Deutsche Kathol. Benedictiner Priorei St. Joseph, P. D. Geffer                                                                                                          | ι,            |
| Parish Tangipahoa                                                                                                                                                           | 133           |
| Die Deutsche Evang. Luth. Kirche bei Clinton, Parish Gast Feliciana                                                                                                         | 138           |
| Ergänzungen.                                                                                                                                                                |               |
| Die Marris Str Doutsche Missian Der Rischaff Mothabisten Ginche D.                                                                                                          | oà            |
| Elland                                                                                                                                                                      | 190           |
| Surens                                                                                                                                                                      | 139           |
| Die Marais Str. Deutsche Mission der Bischösl. Methodisten Kirche de Gübens                                                                                                 | n=            |
| derjahr 1893                                                                                                                                                                | 140           |
| Namensverzeichniß ber Seelforger aller Confessionen, Die unter ben Deu                                                                                                      | t=            |
| schen in Louisiana wirkten                                                                                                                                                  | 141           |
| Drucksehler und Berichtigungen                                                                                                                                              |               |
| - Compense und Cempungungen                                                                                                                                                 |               |

## Die älteste religiöse Denomination.

Die älteste religiöse Tenomination in Louisiana ist die Katholiiche Kirche. Die Entbecker des Mississispi — De Soto (1541) und La Salle (1682) — waren Katholiken, und die ersten Colonisatoren—Iberville, Sauville und Bienville—sowie die ersten Ansiedler am Fort Bilori (1699) 1), in Mobile (1702), Natchitoches (1714), Natches (1716) und New Orleans (1718) waren katholische Franzosen und französische Canadier. 2)

Ju diesen kamen in den Jahren 1721 und 1722 mehrere hundert deutsiche Colonisten, von denen die ersten 200 im März 1721 in Bilozi landeten und sich von dort nach dem unteren Arkansassluß begaben, wo der Schotte John Law unter der Bedingung, dort 1500 Teutsche oder Provenzalen anzusiedeln und einen Militärposten zu ihrem Schutz gegen die Indianer zu errichten, eine größere Landbewilligung erhalten hatte. 3)

Der zweite Trupp beutscher Einwanderer—gegen 250 Seelen—fam am 4. Juni 1722 und brachte die Nachricht von dem Bankerotte Law's und beisen Flucht aus Frankreich. Nun waren die Deutschen am Arkansas ohne jegliche Hilfe und ganz den Indianern preisgegeben. Sie beschlossen darum, ihre Ansiedlung aufzugeben, und kamen auf selbstgezimmerten Schiffen den Mississippi herab, um in New Orleans Gelegenheit zur Rückreise nach Europa zu suchen.

<sup>1)</sup> Das am 1. Mai 1699 vollendete erste Fort Bilogi stand auf der Stelle des heutigen Crean Springs. Das jetige Bilogi, auf der anderen Seite der Bucht, wurde erst im Jahre 1719 angelegt.

<sup>2)</sup> Auch Canada gehörte damals zu Frankreich, und es famen oft canadische Zäger, "Voyageurs" und auch Missionare nach Louisiana herab. Letteres umfatte damals das ganze Land westlich vom Mississippi bis zu den spanischen Besitzungen.

<sup>3)</sup> Zwölf Cuadratmeisen auf der rechten Seite des Flusses, 8 Meisen von der Münsbung. Diese 200 Einwanderer waren die Übersebenden einer Colonie von 1200 Deutsichen, die theils im Haien von l'Crient in Frankreich, theils auf der Seereise starben. Unter den Angekommenen soll sich, der Sage nach, auch die Prinzessin Charlotte Christine Sophie von Braunichweig Wolfenbüttel befunden haben, die ihrem grausamen Gemahl, einem Sohne Peters des Großen, entstohen sein und den in Louissana stationierten französisischen Cffizier d'Aubant, den sie in St. Petersburg kennen sernte, geheirathet haben soll. In den vom Versasser wiederholt durchgesehenen hiesigen Trauregistern findet sich der Name d'Aubant aber nicht. Die Sage sieserte Zichofte den Stoff zu der Novelle: "Die Prinzessin von Wolsenbüttel."

Gouverneur Bienville, der den Werth der deutschen Einwanderung ahnte, ließ sie aber nicht ziehen, sondern wies ihnen, zwanzig Meilen oberhalb der Stadt, in den heutigen Parishes St. Charles und St. John, Land an und bewog sie, sich darauf anzusiedeln. Taher stammen die Namen "Bayou des Allemands," "Côtes des Allemands" und "Lac des Allemands." Auch "Côte d'Or," die "goldene" Küste, wurde das Land genannt, weil es unter den fleißigen deutschen Händen rasch aufblühte, und die deutschen Ackerbauer das auf Proviantschiffe von Frankreich angewiesene New Orleans durch ihre Zusuhren wiederholt vor schwerer Hungersnoth bewahrten.

Für die religiösen Bedürfnisse der Colonie sorgten die den Truppen beisgegebenen französischen Priester. Die ersten Gottesdienste wurden an Bord der Kriegsschiffe, in Zelten und vor Kreuzen unter moosbehangenen Lebenseichen abgehalten; später dienten hölzerne Baracken innerhalb der zum Schutz gegen die Indianer errichteten Beseitigungen diesem Zwecke, bis endlich wirkliche Kirchen an ihre Stelle traten.

Von einer jolchen Baracke, "einem armseligen, halben Waarenschuppen, den man dem lieben Herrgott lieh," schreibt der Zesuit Charlevoix, der im Jahre 1722 von Canada nach New Orleans kam, um über die Colonie zu berichten. Diese "Kirche" wurde am 11. September 1723 sammt dem Hospital und 30 Häusern vom Sturm hinweggesegt, woraus ein steinerner Bau aufgesührt wurde, der am Charsreitag 1788 nebst 856 Häusern ein Raub der Flammen wurde. Im Jahre 1792 ersolgte dann die Grundsteinlegung zu der von Don Almonaster-yendras erbauten jezigen Cathedrale.

Die St. Louis-Pfarrei ist demnach die Muttergemeinde aller, also auch der deutschen Katholifen von New Orleans. Hier wohnten auch die Deutschen vom Bayou des Allemands, die des Samstags mit ihren Gartenproduften auf hochbeladenen Ruderfähnen den Mississippi herabzukommen pslegten, dem Gottesdienste bei—hier wurden sie getraut.

Leider gingen bei dem großen Brande von 1788 auch 34 Jahrgänge der Trauregister verloren, und nur das älteste (vom 1. Juli 1720—1730) ist uns durch irgend einen glücklichen Zusall erhalten geblieben. Aus diesem sollen hier einige deutsche Namen aus der Zeit der ersten deutschen Einwanderung nach Louisiana solgen.

Borher aber noch einige nothwendige Bemerkungen, deren erfte die Schreibweise der deutschen Namen betrifft.

Die Familiennamen der Deutschen erlitten unter den Händen der bei der Trauung jungierenden französischen (und später der spanischen) Geistlichen häusig recht interessante Veränderungen. Aus "Schneider" wurde "Schnaidre," und aus den Berbindungen dieses Namens mit "Sechs" oder "Zech" wurde: Schenaidre, Sexnaidre, Scheixnaidre, Scheixnaydre, Scheixneidre, Seicshnaydre, Seicshnaydre, Chexneyder und Cheixnaydre; "Hauser" wurde zu Hoser und Oser; aus "Kahenberger" wurde Katcebergue, Katzeberg und endlich Casbergue; der Name "Zähringer" verwandelte sich in Zeringer, Zéringue, Seringuer, Sering und Séringue; "Träger" in Tregre— ja, der Schweizer "Keller" wurde während der spanischen Periode in Cuellar umgetaust.

Trot dieser Entstellung der Namen und der Bermischung des deutschen Blutes mit anderen Bevölkerungselementen hat sich die Tradition von der deutschen Abstammung aber noch in vielen Crevlen-, d. h. alten Colonisten-samilien, bis auf den heutigen Tag erhalten, so z. B. in den Familien De Labranche, Wiltz, Leche, Webre, Hymel, Haydel, Vicknair, Becnel, Troxler, (auch Trocler und Troclair), Cheixnaydre und vielen anderen.

In der hier folgenden Liste sind die Namen stets so wiedergegeben, wie sie im Trauregister erscheinen, da die ursprüngliche Form nicht immer mit Sicherheit sestellt werden kann.

Endlich sei noch erwähnt, daß die Unterschriften der Contrahenten und der Trauzeugen zuweilen in recht schöner, sicherer deutscher Schreibschrift erscheinen, ein erfreulicher Beleg dafür, daß es auch unter den deutschen Colonisten der ältesten Zeit nicht an Männern sehlte, die auf eine gewisse Erziehung Anspruch erheben durften.

### Deutsche Namen

im ältesten Trauregister der St. Louis-Bfarrei in New Orleans, La.

(Bom 1. Juli 1720 bis Ende 1730.)

- 4. Febr. 1721. Albert Fondelay, "soldat allemand de la Comp. de W. Le Blanc," getraut mit Genov. Dero.
- 21. Jan. 1722. Jean Katcebergue, "d'Idelbert," mit der Wittwe Christine de Viceloq aus Deutschland. Diese Trauung wird durch den Vicar von Vilozi bezeugt.
- 29. Mai "Jean Viler aus Lyon mit Anna Barbara Meyer.
- 8. Juni " Claude Didier mit Elisabeth Stricker aus dem Elsaß.
- 22. " " Rikolaus Hubert aus dem Eljaß mit Victoria Vialance. Juli " Gilbert Alonier mit Elijabeth D'Erie aus dem Eljaß.

- 1. Febr. 1723. Peter Bayer aus Wankenloch (bei Durlach) mit Marg.
  Pellerine, Wittwe des Sibalte vom Bayou des Allemands.

  15. " Gaspar Thilly aus dem Gliaß mit Glisabeth Stozlé.
  Zeuge: Jean Beber.

  22. März " P. Aubermont de Suril, Soldat, mit Maria Hausein aus dem Gliaß.
- 16. April "Joj. Baillet mit Barbara Albrecht, Wittwe des Magnus Albrecht. Zeugen: Michel Zeringer, Zimmermann, Jean Katzenberger, Arbeiter der Compagnie, und Joj. Ricker, Habitant.
- 19. " " Christian Richard aus der Rheinpfalz mit Margareth Arens aus Hamburg.
- 15. Jan. 1725. Lorenz Get aus Spener mit Glifabeth Baillen aus Lothringen.
- 16. " " Adrien Le Jai von Senlis mit Maria Tincourt aus Franksurt.
  - 5. Febr. "Simon Berlinger aus Blaubayern (Württemberg) mit Kath. Robe, Wittwe des am Bayou des Allemands verstorbenen Jacob Herfom. Zeuge: Caspar Heckele.
- 4. April " Wilhelm Lemvine mit Maria Saumerine, Tochter des Michael Saumerine und der Anna Maria Edelme aus der Rheinpfalz.
- 30. Juni "Jean Thomas Leich aus Heidelberg, Sohn des Andreas Leich, mit Anna Schoderbecker, Tochter des Joh. Georg Schoderbecker aus Württemberg. Zeugen: Maria Schoderbecker, Schwester der Braut und Wittwe des Jakob Telle, Maria Gaspard Hetkle und Barth. Janien.
- 11. Jan. 1726. Jean Erehmann aus dem Canton Bern, Wittwer der am Bayou des Allemands verstorbenen Barb. Host-mann, schwört in Gegenwartzweier Zeugen der "Ketzerei des Calvin" ab und wird darauf mit Susanna Rommel, Tochter des Hein. Rommel vom Bayou des Allemands, getraut. Zeuge: Joh. Rommel, Bruder der Braut.
- 16. "

  " Jean Boisier, Sohn des Arbeiters Jean Boisier von Natchitoches mit Marg. Fogle aus Schwaben,

|                 | Tochter des Michael Fogle, Habitant am Bahou des<br>Allemands.                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. März 1726.  | Balerian Caquan von Monterau mit Barb. Kittler von                                                     |
| 20. 21.10       | Uran, Württemberg, Wittwe des am Bayon des Alle-<br>mands verstorbenen Neleo (beinahe unlejerlich).    |
| 30. Juni "      | Conrad Augel, Cohn des Gregor Augel und der Unna                                                       |
|                 | Maria Wirmann (beide im Hafen von l'Orient ver-                                                        |
|                 | storben), mit Anna Schmidt aus Wachenheim bei                                                          |
|                 | Mainz. Zeugen: Joh. Peter Munich, Michel<br>Seringuer und Maria M. Schmitt                             |
| 30. Juni "      | Jean Jos. Dauphin mit Elisabeth Birquenmayer aus                                                       |
| oo. Suitt       | der Diözese Spener, deren Eltern auf der Seereise                                                      |
|                 | starben.                                                                                               |
| 7. August "     | Joh. Jak. Cretmann mit Kath. Municher vom Banou                                                        |
|                 | des Allemands. Zeuge: Joh. Geo. Rixner.                                                                |
| 27. " "         | Peter Olineau aus der Champagne mit Maria Magd.                                                        |
|                 | Gaffel, Tochter des verstorbenen Conrad Gaffel und der Kath. Wolf, zum zweiten Male verheirathet mit   |
|                 | Andreas Schang vom Bayou des Allemands. Zeuge:                                                         |
|                 | Jak. Ritter.                                                                                           |
| 23. Sept. "     | Dan. Raffland aus Bern, Wittwer der Barbara                                                            |
|                 | Rupfler, mit Marg. Bezel aus Neustadt, Wittwe des<br>Rudolf Martin.                                    |
| 26. " "         | Michel Sering, Wittwer der Urjula Spute, getraut mit                                                   |
|                 | Barbara Hertlé, Wittwe des Jos. Bailly.                                                                |
| 30. " "         | Joh. Fried. Merquels aus Württemberg, Sohn des                                                         |
|                 | Joh. Leonh. Merquelé und der Marg. Hirlé, Wittwer<br>der Unna Maria Kohleisen, mit Barb. Friedrich vom |
|                 | Bayon des Allemands. Zenge: Ferdinand von                                                              |
|                 | Hombourg, Kapitän der Schweizer.                                                                       |
| 16. Febr. 1727. | Maria Bernardin von Bern schwört dem Calvinis-                                                         |
|                 | mus ab.                                                                                                |
| 17. " "         | Jos. Dauphin von Cannes Bruldes, Wittwer der                                                           |

Maria Bernardin.

Beideler.

28. April

Maria Elisabeth Birkenmaire, getraut mit der obigen

Dav. Munier, Zimmermann, mit Marie Elise Kerner aus der Rheinpfalz, Wittwe des Joh. Geo. Kregen. Zeugen: Joh. Bet und dessen Chefrau Barbara

| 16. Juni  | 1727. | Dan. Paul aus Caffen, Diözese Speyer, Wittwer ber<br>Marianne Kanne, mit Anna Maria Werich aus<br>Lothringen. Zeugen: Joh. Geo. Rizner, Ambros                                                                                                                                           |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | Reidel, Jak. Huber.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30, "     | 11    | Phil. Jak. Tzan, Wittwer der Marg. Wiethenen vom<br>Bayou des Allemands, mit Maria Schlotter Becken<br>aus Württemberg, Wittwe des am Bayou des Alle-<br>mands verstorbenen Jak. Stalle.                                                                                                 |
| 12. Jan.  | 1728. | Simon Berlinger aus Blaubahern (Württemberg),<br>Wittwer der Chriftine Kreußert (gestorben in New<br>Orleans), mit Elise Flick aus Württemberg, Tochter<br>des Joh. Jak. Flick und der Anna Maria Kerbs aus<br>Biel in Baden und Wittwe des in l'Orient verstorbe-<br>nen Jos. Siegeler. |
| 11 11     | 11    | Jak. Kindeler aus der Schweiz mit Marg. Kirner.<br>Eltern: Joh. Geo. Kirner und Barbara Schwabach<br>in New Orleans. Zeugen: Andr. Krehemann, J. P.                                                                                                                                      |
|           |       | Munich, Joh. Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 11     | 11    | Casp. Dilly aus dem Eljaß, Wittwer der Elije<br>Stuglé, mit Barbara Keidel, Wittwe des in New<br>Orleans verstorbenen Joh. Geo. Bet und Tochter des                                                                                                                                      |
|           |       | Joh. Keidel und der Anna Schwarzberg. Zeugen:                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |       | Ambros Heidel, Andreas Trager.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Febr.  | 11    | Joh. Wechers von Straßburg, dessen Eltern Joh.<br>Mich. Wechers und Magd. Buhler am Cannes<br>Brulkes starben, mit Maria Magd. Ackermann.                                                                                                                                                |
| 20. März  | "     | Louis Leonhard vom Arkansas Posten mit Wittwe<br>Marg. Kistemacher, Tochter des Etienne Kistemacher<br>vom Bayou des Allemands. Zeugen: der Vater der                                                                                                                                    |
|           |       | Braut und Andr. Schank.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. April | 11    | Rudolf Guilau aus dem Canton Freiburg mit Doroth.<br>Tzinf vom Bahou des Allemands. Zeugen: Andr.<br>Trager, Et. Kistemacher und Phil. Tzan, jämmtlich                                                                                                                                   |
|           |       | vom Bayou des Allemands.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. "     | 11    | Dav. Mennier aus der Schweiz, Wittwer der Elije<br>Kerner, mit Marianne Verné von Colmar. Zeugen:                                                                                                                                                                                        |
|           |       | Ambros Keidel, Thomas Lesch.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17. Mai   | 11    | Paul Anton Müller aus Halle in Sachsen, Sohn bes                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Chr. Müller und ber Marg. Quindreman, mit Frangista Bourdon.

- 29. Mai 1728. Casp. Dups aus Zürich mit Maria Barb. Kittler aus Württemberg, Wittwe des Val. Caquan. Zeuge: Jak. Kitter.
  - 6. Dez. "Jak. Kindeler aus der Schweiz mit Anna Maria Clauen, Wittwe des Dan. Schelleberger aus Durlach und Tochter des am Bahou des Allemands verstorbenen Balth. Clauen.
- 24. April 1729. Peter Bridel, Soldat, mit Anna Maria Zinick aus Bowweiler im Elsaß.
  - 3. Juni "Jak. Weiskremer aus Bahern, bessen Eltern Abraham und Magd. Weiskremer am Fort Balize starben, Wittwer der ebensalls dort verstorbenen Anna Maria Beierin, mit Emerentia Lottermann aus Bern, Wittwe des Morit Kobler. Zeugen: Nik. und Chr. Kugle, Nik. Schmid.
  - 5. Juni 1730. Henry La Ville, Solbat, mit Anna Maria Müller aus Schwaben. Zeugen: Michel Sering, "Maitre Charpentier", Joh. Merle, Geo. Cappe, Alex. Viel, "Chirurgien Major".

Die von 1730—1764 laufenden Kirchenbücher sind, wie schon erwähnt, verbrannt, da aber die Trauregister von 1764—1779 stets auch die Eltern der Brautleute nennen, lassen siech aus dieser Quelle noch einige weitere Namen aus der Zeit der ersten deutschen Einwanderung nachweisen. Es ist indeß zu bemerken, daß es um diese Zeit schon mehrere Kirchen gab, die vom Bayou des Allemands aus besucht werden konnten, wie z. B. die St. Francis-Kirche in Pointe Couppee (seit 1727) und die Kirche im Parish St. John (seit den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts), so daß also die deutschen Ramen in den Trauregistern der St. Louis Pfarrei von dieser Zeit an beträchtlich abnehmen. Es sinden sich indeß noch solgende:

- 4. März 1764. Gabr. Fuselier, getraut mit Jeanne Romand, deren Eltern Jacques Romand und Maria Josephine Daigle am Bayou des Allemands geboren waren.
- 6. Mai "Pierre Saramiac mit Anna Maria Trocler. Zeuge: Joh. Feitrig.
- 10. Sept. " Barth. Lambert mit Marg. Strogler, beide am Bayou

Maria Agnes Strorler.

16. April 1765.

des Allemands geboren. Eltern der Braut: Geo. und

Geo. Mich. Steilletder aus dem Unterelfaß mit Nanes

- Ettler. Zeuge: der Bater Joh. Ettler. 19. Nov. Anton Boucvalter, geboren in Mobile, mit Jeanne Meunier. 15. April 1766. Peter Bernard mit Marg. Timmermann, geboren in New Orleans. 19. Nov. Louis Laprairy von New Orleans mit Marie Caftel, geboren in New Orleans, Tochter des Peter Caftel und der Caecilia Christoph. Jean Leger von Grenoble mit Marg. Leger, Wittwe des in Mobile verstorbenen Peter Single. 24. Joj. Milhet von Bayonne mit Marg. Wilk, geboren in New Orleans. Eltern: Louis Wilk und Maria Barb. Dolle. 1767. Antonio Zumague mit Cath. Pradelle, Tochter des Louis 29. März Nik. Rimbeault von Paris mit Thereje Mitsch von Mobile. 5. Juli 1768. Beter Moftik von Malta mit Maria Franzista Dofik. (Dofif unterzeichnete in beuticher Schrift.) 5. Oft. 1776. Don Jacinto Panis, Playmajor von New Orleans, mit Donna Margaretha Wilk. Eltern: Don Juan Wilz von "Beisenack, Saronia," und Maria Dolle von "Franckendall, Saronia." Manuel Vincenz Cuellar, Schweizerfoldat, mit Manuela 6. Tebr. 1777. Meisengre, Tochter des Schweizersoldaten Juan S. Meffengre von Frankfurt. 4. Nov. 1778. Franc de Buiffon von New Orleans mit Unna Ch. Krebs, Tochter des Hugo L. Krebs von Mobile. Miquel Daspi St. Aman mit Franzista Zeringue, 7. Tebr. 1779. Tochter des Jean L. Zeringue, und Francisto Daspi St. Aman mit Maria Barbara Beringue, Tochter des Joj. Zeringue.
  - Die St. Louis-Kirche blieb bis zum Jahre 1833 die einzige katholische Pfarrkirche in New Orleans. Wohl besanden sich im Kloster der Ursu-

linerinnen, im Höspital und auf der Fesuitenplantage 1) (auf der letzteren von 1717 bis 1763) Kapellen, doch dursten in diesen keine pfarrlichen Funktionen (Tausen, Trauungen, Aussegnungen u. s. w.) vorgenommen werden.

Im Jahre 1833 gelang es den rührigen Irländern, die Erlaubniß zum Bau ihrer St. Patricks-Kirche zu erlangen, und drei Jahre später, am 25. Jebruar 1836, wurde von der Legislatur des Staates der Freibrief der "Römisch-Katholischen Kirche in der Stadt Lafavette" gewährt, aus welcher sich 1843 die Mariahimmelfahrts-Kirche an der Josephine Straße, die älteste, ausschließlich deutsche fatholische Pfarrei in New Orleans, entwickelte.

Räheres über diese findet sich in der Geschichte der nach dem Gründungsjahr aufeinander folgenden deutschen Kirchen.

Im Jahre 1847 famen die Zeiniten zum zweiten Male nach New Orleans, und am 10. Juni 1848 kaufte Rev. Jean Leon Maijonnalce, S. J., als Repräjentant der "Katholijchen Gesellschaft für Religiöse Erziehung" einen an der Grenze der alten Zeinitenplantage gelegenen Bauplat mit 133 Fuß Front an der Baronne Str., bei 124 Fuß Tiefe an der Common Straße. (Städtisches Grundbuch, Vol. 44, Folio 633.) Der Kauspreis desielben betrug \$20,000.00.

Auf diesem Plate wurde 1849 ein Collegium mit 100 Studenten eröffnet, und am 15. August 1857 die jetige, auch von Deutschen besuchte "Kirche der Unbesteckten Empfängniß" für den Gottesdienst eröffnet, nachdem mehrere Jahre lang eine Kapelle, die auf der Stelle der heutigen Parlors stand, zu gottesdienstlichen Zweden verwendet worden war. Un der Zesuiten Kirche, die für die Gläubigen aller Zungen bestimmt ist, ist stets auch ein deutscher Priester stationiert.

<sup>1)</sup> Die 1727 nach Louisiana gefommenen Zesuiten besaßen hier feine firchliche Zurisdiction, sondern nur ein Tepot für ihre am Wabash und dem Illinois Fluß gelegenen Indianermissionen. Deßhalb war auf der an der Common Straße beginnenden und den größten Theil des jezigen I. Tistrikts umfassenden Jesuitenplantage nur eine "Kavelle." 1763 wurden die Zesuiten aus Louisiana vertrieben und ihre Plantage um \$180,000.00 verkauft. Im Jahre 1823 ichsug der Kriegsminister J. G. Galhoun (unter Monroe) dem Bischof Tubourg von New Crlcans vor, die Zesuiten von Maryland zur Gründung von Missienen unter den Indianern im nördlichen Louisiana zu berusen. Dies geschah, und als sich 1834 über 50 Studenten aus der Umgegend von New Crleans in der Zesuitenschule bei Saint Louis, Mo., besanden, wurde 1835, auf Einladung des Bischofs, zur Gründung des Zesuiten Collegiums in Grand Coteau, La., geschritten.

## Die ersten Protestanten in Souistana.

Wann die ersten Protestanten nach Louisiana famen, ist nicht genau zu ermitteln. Bei der ausgesprochenen Absicht der französisichen Regierung, die Einwanderung von Hugenotten nach Louisiana zu verhindern 1): bei der 1724 ersolgten Einführung des bis zum Jahre 1803 in Kraft gebliesbenen "Code Noir," der die Ausübung jeder anderen als der fatholischen Religion verbot 2) und die Consiscation aller im Besitz von Nichtsatholisen befindlichen Stlaven versügte 3); bei dem Umstande endlich, daß die Franzosen sowhl, wie die Spanier des vorigen Jahrhunderts in den Protestanten nicht nur Andersgläubige, sondern auch Verbündete und Spione der ihnen gleichverhaßten Engländer oder Amerikaner sahen und ihnen darum wohl auch nur mit großem Mißtrauen entgegen famen: ist die Vermuthung berechtigt, daß Louissiana während der Colonialzeit, also im vorigen Jahrshundert, nur wenige protestantische Ansiedler zählte.

Sie fehlten aber felbst in der ältesten Periode der Colonie nicht gang, wie aus solgenden Ginträgen erhellt, die dem Trauregister der St. Louis Biarrei entnommen sind. Es wird berichtet,

daß Jean Cresmann aus dem Canton Bern, der Wittwer der am Bayou des Allemands verstorbenen Barbara Hostmann, am 11. Januar 1726 in Gegenwart zweier Zeugen der "Ketzerei des Calvin" abschwor und darauf mit Susanna Rommel vom Bayou des Allemands getraut wurde:

und wieder heißt es,

daß Maria Bernardin von Bern am 16. Februar 1727 dem Calvinismus abschwor und am jolgenden Tage mit Joseph Tauphin, dem Wittwer der Maria Elijabeth Birkenmaire von Cannes Brulees, getraut wurde.

<sup>1)</sup> Als der französische Ingenieur Secon, der sich auf dem englischen Kriegsichisse besand, das am 17. September 1699 am "English Turn" im Mississippi dem Gouverneur Bienville begegnete, diesem eine Petition überreichte, in welcher 400 nach Carolina ausgewanderte Hugenottensamilien um die Erlaubniß zur Übersiedlung nach Louisiana baten, antwortete der Minister Pontchartrain, dem das Gesuch unterbreitet wurde, daß sein König die Protestanten nicht aus Frankreich vertrieben habe, um in Amerika eine Republik aus ihnen zu machen.

<sup>2)</sup> Much die Austreibung der Juden murde durch den Code Roir bejohlen.

<sup>3)</sup> Selbit Unterthanen bes Mönigs von Frankreich fonnten die Protestanten nicht werden. Dieses Borrecht war den in Louisiana geborenen Kindern jener europäischen Unfiedler vorbehalten, die den fatholischen Glauben befannten. Siehe Charter der Mississippi-Compagnie vom 6. September 1717.

Es waren also Schweizer Calvinisten hier, die wohl mit den zur französischen Besatzung gehörenden Schweizer Söldnern herübergekommen waren und unter dem Druck der Verhältnisse ihrem Glauben entsagten. 1)

Und auch unter den dreißig schwedischen Cffizieren, die nach der Schlacht von Pultawa unter der Führung des Hauptmanns d'Uhrensbourg im Jahre 1722 nach Louisiana famen, werden sich Protestanten befunden haben. Ihre Gesammtzahl fann aber unter den soeben geschilderten Vershältnissen nur einen ganz kleinen Prozentsat der Bevölkerung betragen haben, der im Lause der Jahre absorbiert wurde.

Ginen wichtigen Markstein für die Geschichte des Protestantismus in Louisiana bildet der Vertrag von San Lorenzo (1795), durch welchen die Bürger der Vereinigten Staaten vom König von Spanien, zu dessen Bessitzungen Louisiana von 1763 bis 1803 gehörte, das Recht der freien Schissfahrt auf dem Mississpium und die Erlaubniß zur Errichtung amerikanischer Magazine in New Orleans erhielten.

Der Vertrag von San Lorenzo bezeichnet den Ansang der amerikanischen Einwanderung, die besonders nach dem 1803 ersolgten Verkauf Louisianas an die Ver. Staaten rasch zunahm.

Mit den Amerikanern kam der Protestantismus, und schon achtzehn Monate nach der durch die Infrasttretung der amerikanischen Gesetze ersolgsten Aushebung des Verbots der Ausübung der protestantischen Religion — am 2. Juni 1805 — sand die erste Versammlung der Protestanten (im Boarding-Hause der Madame Fourage an der Bourbon Str.) statt, und am 3. Juli 1805 wurden "The Church Wardens and Vestrymen of Christ Church in the County of Orleans" — die erste protestantische Gemeinde in Louisiana — incorporiert.<sup>2</sup>)

Der erste protestantische Gottesdienst fand am 17. November 1805 in der City Hall statt. Später versammelte man sich im Ber. Staaten Gerichtssaal, im Hause des Commandanten der amerikanischen Truppen,

<sup>1)</sup> Es befanden sich damals zwei Compagnien Schweizer, © 50 Mann, in New Creleans. Jede Compagnie beurlaubte jährlich 2 Soldaten, die vollen Sold, Rationen und Land erhielten und Ansiedler wurden. Die Jahl dieser Truppen wurde später vermehrt, und am 9. Mai 1732 wird die Ankunft von 132 "Schweizer Soldaten" gemelebet. Manche dieser Söldner waren verheirathet. Auch ist von einem Schweizer "Koli" oder "Colly" die Rede, der sich am Fort Rosalie (Natchez) ankaufte und dort nebst seinem Sohne am 28. November 1729 mit vielen anderen Ansiedlern von den Natchez-Indianern massatriert wurde.

<sup>2)</sup> Siehe "Acts of the Legislature," Moreau-Lislet Digest.

im oberen Stock des Paulding'ichen Juwelengeschäftes an der Decatur Str. und an anderen Orten, bis die Gemeinde am 3. Juni 1815, theils durch Kauf, theils durch Geschenk der Stadt, in den Besitz eines Grundstücks an der (Touros) Ecke der Ganals und Bourbon Str. gelangte und dort im nächsten Jahre die erste "Christ Church," einen Oftogonbau von sechzig Fuß im Durchmesser, errichtete. Dieser Kirche schlossen sich auch deutsche Protestanten jener Zeit an, und P. K. Wagner war im Jahre 1820 einer der Alektesten dieser Gemeinde.

Am 5. Februar 1818 erfolgte die Incorporation der "First Presbyterian Church," 2) und am 17. Februar 1821 wurde "The First Methodist Episcopal Church" 3) incorporiert.

Das waren die ersten protestantischen Kirchen in New Orleans. Die von den deutschen Protestanten am meisten besuchte Kirche blieb aber noch viele Jahre lang die Christ Church. Außerdem gab es noch einige Privateirtel, in denen deutsche Lesegottesdienste abgehalten wurden.

<sup>1)</sup> Auf dem nämlichen Platze wurde 1837 die zweite Christ Church erbaut, die am 15. Mai 1846 gegen ein Grundstück an der Canal- und Tauphine Str. an Judah Touro vertauscht wurde.

Touro schenfte die zweite Christ Church 1850 seinen jüdischen Glaubensgenossen mit der Bedingung: "It shall forever and exclusively de used for divine worship according to the faith and customs of the ancestors of the congregation." "Städtisches Grundbuch", Vol. 49, Folio 313. Tas "Forever" währte aber nur sieden Jahre; denn am 31. März 1857—3 Jahre nach Touro's Tode—wurde die "Touro Synagoge" nach der ruhigeren Garondelet Straße (nache der Julia Straße) verlegt. Tie jeht dort stehende schülen säulensront stammt noch von der zweiten Christ Church.

Die dritte Chuist Church (an der Canal- und Dauphine Str.) wurde 1884 verfauft, worauf am 10. Juni 1885 der Grundstein zur vierten Christ Church (an der St. Charles Ave. und 6. Straße) gesegt wurde.

Beim letzten Umzug trennte sich ein Theil der Gemeinde, organisserte sich zuerst als "Church of the Upper Room" (Betjal über dem Dussy'schen Kosserladen, gegenüber der Zejuiten-Kirche) und bezog dann am Weihnachtstag 1886 die "Grace Church" an der South Rampart- und Common Str. Fenster und Schieserdach dieser Kirche stammen von der dritten Christ Church.

<sup>2)</sup> Einweihung der Kirche an der St. Charles- und Gravier Str. am 4. Juli 1819.

<sup>3)</sup> Rirche an der Ede der Pondras- und Carondelet Str.

#### 1828.

## Die Erste Deutsche Brotestantische Kirche und Gemeinde von New Orleans.

(Clio Strage, zwischen ber St. Charles- und Carondelet Str.)

Im Spätjahre 1828 fam der Paftor Heinrich Hieftand von der "Reformierten Synode von Ohio" nach New Orleans und begann, eine deutsche Gemeinde zu sammeln. Es fam zu einer Organisation, und am 4. Januar 1829 wurde Hieftand "in der Baptistenfirche" zum Pastor gewählt, und ein aus fünf Gliedern bestehender Kirchenvorstand eingesett".1)

Die Jucorporations-Acte wurde von der in Donaldsonville versammelten 9. Legislatur passiert und am 16. März 1830 vom Gouverneur Roman unterzeichnet.

Als Incorporatoren (deren Namen so wie im Original geschrieben sind) erscheinen:

Barthol. Shamburgh, Fred. Beckmann, J. C. Wagner, C. Nagel, C. O. Oemichen, Joh. Carstens, Carl Wüstholz, Dan. Gisenhard, C. G. Müller, Jaf. Kaiser, Geo. Talmer, Hein. Warrenberg, Jakob Hossimann, Geo. Schröder, Joh. Rub, Joh. Martinstein, Conrad Lambert, Joh. Ulmer, Jaf. Schroeger, Christian Roselius, C. Z. Nagel und J. L. Baccer.

Außer dieser, in den "Acts of the Ninth Legislature" enthaltenen Incorporations-Acte sind aber nur wenige, auf die frühere Geschichte der Gemeinde bezughabende Dokumente erhalten, da die Kirche zweimal abbrannte, und dabei viele Schriftstücke verloren gingen.

Pastor Hiestand scheint sein Amt schon 1831 wieder niedergelegt zu haben, und aus späteren Auszeichnungen geht hervor, daß die Gemeinde 1833 ihrer Ausschung nahe war.

Um diese Zeit sandte das Missions-Comite der "Resormierten Westpennsylvanischen Synode" den Pastor Johann Wilhelm Müller, der am 9. Januar 1834 in New Orleans ankam und in der "Eglise de la Resurrection"<sup>2</sup>), der resormierten französischen Kirche an der Rampart- und Bienville Str., sowie in Lasangette deutsche Gottesdienste hielt.

<sup>1)</sup> Die Baptisten versammelten sich (nach dem städtischen Abreßbuch) in den zwanziger Jahren "im Schulhaus an der Burgundh Straße, unterhalb der Canal Straße."

<sup>2)</sup> Über die wechselvollen Schickfale biefer Kirche siehe "Die Deutsche Emanuel-Mission der Episcopalfirche."

H. G. Baumgart, der Präsident des Lafanetter Stadtrathes, machte auf den 1830 erwirften Freibrief aufmersiam und regte eine Versammlung der Glieder der alten Gemeinde an. Diese kam am 2. März 1834 zu Stande und resultierte zunächst in der Wahl von sieben Kirchenvorstehern. Um 23. desselben Monats wurde Müller zum Pastor erwählt. Die Bedingungen waren: \$1000.00 Gehalt, die Accidentien und jährliche Ferien zu Ersholungsreisen.

Pastor Müller diente bis zum Tezember 1839.1) In das letzte Jahr seiner Amtsthätigkeit fällt der Ankauf des Grundstücks, auf welchem die jetzige Clio Str. Kirche steht. Der Kausbrief trägt das Tatum des 10. Avril 1839 und nennt Georg Tirmeyer als Präsidenten und Repräsenstanten der Gemeinde. Der Bauplatz zwischen der Clios, Apollos (Carons delets), Fratos und Nayadess (St. Charless) Str. mit einer Front von 50 Fuß und einer Tiese von 120 Fuß kostets \$4600.00, wovon die Summe von \$600.00 baar bezahlt und der Rest in vier zu Gunsten der Firma J. G. Wagner u. Co. ausgestellten Rotens) gegeben wurde.

Es dürfte vielleicht von Interesse sein, hier einzuschalten, daß der Gemeinde um diese Zeit eine Concurrenz drohte. In der New Orleanser "Picayune" vom 28., 29. und 30. März 1839 findet sich nämlich solgende deutsch gedruckte Anzeige:

#### Deutide Rirde auf Ditern.

"Mit wahrem Vergnügen haben wir vernommen, daß Herr Pfarrer Korndorffer auf Oftersonntag, Mittag 1½ Uhr, in der großen preschpterischen Kirche am Lafayette Platz, St. Charles Straße, zwischen Girod- und Popbras Str., deutschen protestantischen Gottesdienst halten wird. Da wir schon mehrere Male Gelegenheit hatten, von Herrn Pfarrer Korndorffer eine gute Predigt zu hören, so glauben wir mit vollem Rechte, unsere beutschen Landsleute zu dieser Kirche einladen und einer vernünftigen Erbauung versichern zu dürsen. So viel wir wissen, findet die Consirmation einiger Kinder und das hl. Abendmahl statt, und wird zur Erhebung des Ganzen der Gesang mit der Orgel begleitet."

Mehrere Deutiche.

<sup>1)</sup> Paftor Müller widmete sich hierauf dem Studium der Medizin und übernahm fräter daß 1835 gegründete "Luzenberg Spital" an der Elhsiansield Straße. Um 1. Tezember 1848 eröffinete er an der Elhsianfield- und Prieur Str. daß "Franklin Hoipital." Er starb im Jahre 1850.

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 26, Folio 348.

Eine ähnliche Anzeige, die zur Feier des Pfingstfestes einlud, findet sich in der "Pieayune" vom 19. Mai 1839.

Es ift nicht ganz unwahrscheinlich, daß die Müller'sche Gemeinde durch diesen Versuch der Gründung einer Oppositionsgemeinde zum Vorwärtszgehen gedrängt wurde; denn gleich nach Oftern fand der Anfauf des Bauplaßes an der Elio Straße statt, und trot der bedeutenden Schulden ward alsbald zum Bau einer Kirche geschritten.

Neber den Kirchenbau selbst und über die ganze Periode von 1839 bis 1844 sehlen die handschriftlichen Aufzeichnungen. Um so willkommener sind solgende, der "N. O. Picayune" entnommene Rotizen:

(Ausgabe vom 9. April 1840.)

#### GERMAN PROTESTANT CHURCH.

A meeting will be held on Sunday evening, the 12th inst., at 4 o'clock, at the residence of Mr. Wm. von Konigslow, No. 75 Triton Walk, cor. of Philippa- (Dryades-) Str., to devise means for the completion of the church already begun, and to which all friendly to this object are respectfully invited to attend.

GEO. DIRMEYER, PRESIDENT.

WM. VON KONIGSLOW, SECRETARY.

(Ausgabe vom 2. October 1840.)

#### NOTICE.

The German Protestant Church, newly erected on Clio Str., will be opened for divine service on Sunday, the 4th Oct., commencing at 10, a. m.

By order of the Trustees,

WM. VON KONIGSLOW, SECRETARY.

Und am Morgen der Einweihung schrieb dasselbe Blatt:

The German Glee Club will assist at the opening of the new German church in Clio Str. this morning. A sacred choir will thus be formed such as has seldom been heard in New Orleans before.

Ein Bericht über die Feier ist nicht zu sinden. Aber der von Joseph Cohn im Januar 1842 gegründete "Deutsche Courier" enthält noch einige Notizen aus jener Zeit.

Anjangs Mai 1842 berichtet berjelbe, daß der gemeinste Diebstahl des ganzen Jahres begangen worden sei. Man habe die deutsche Kirche an der Elio Straße erbrochen und, in Ermangelung anderer Werthsachen, die Tischdecke und die Fenstervorhänge gestohlen. Selbst den Teppich auf den Kanzelstusen habe man wegzureißen versucht, doch sei dies nicht gelungen.

Am 7. Juni des nämlichen Jahres bringt der "Courier" einen von Königslöw unterzeichneten Aufruf, worin es heißt, daß es dem Borstand nach vielen Austrengungen gelungen sei, einen Bauplatz zu kaufen, und "wenn auch doch kein großes, so doch ein kleines, ganz niedliches, anständiges Kirchengebäude darauf zu errichten". Nun sei man aber nicht im Stande, die noch fälligen Noten einzulösen, und müßten darum freiwillige Beiträge und Anlehen kleiner Summen ausgebracht werden, "damit der Berkauf dieser einzigen hier bestehenden deutschen Kirche verhindert werden kann".

Am 19. Juni 1842 fand unter der Direction des Kapellmeisters Georg Amann ein von fünfundzwanzig deutschen Musikern ausgeführtes "Großes Instrumental Conzert zum Besten der Kirche" statt.

Am Schluß einer Collections-Anzeige vom 9. November 1842 erscheinen folgende Namen als "Borstand" der Kirche:

| Daniel Eitel,     | Joh. Fink,    | Joh. Hoffmann, |
|-------------------|---------------|----------------|
| Joh. Blendermann, | Joh. Wolff,   | Phil. Kammer,  |
| Geo. Dirmeyer,    | D. F. Wagner, | F. F. Müller,  |
| W. v. Königslöw,  | Jak. Fuchs,   | Abr Krail.     |

Im Jahre 1843 amtierte der Pastor J. E. Schneider, der auch eine Zeit lang aushilssweise an der im nämlichen Jahre vom Pastor Christian Sans an der Craps- und Port Str. in der III. Munizipalität<sup>1</sup>) erbauten "Deutschen Evang. Orthodoxen Kirche" predigte<sup>2</sup>) und nach der Wahl Korndörsser's (zum Nachsolger des Sans) eine Oppositionsgemeinde in der III. Munizipalität gründete, die "Moreau-Str. Lutherische Orthodoxe Gemeinde", die er neben der Clio Str. Kirche versah.

Der Nachfolger Schneider's in diesen beiden Stellen wurde 1844 der Pastor Christian Schrenk, ein Baseler Missionär, der seine beiden Gemeinden vereinigen wollte und, nach den vorhandenen Auszeichnungen, auch beinahe ersolgreich gewesen wäre. Im letzten Augenblick schlug die Sache aber sehl. Schrenk behielt dann die Moreau Str. Gemeinde, und Pastor Heinrich Kleinhagen wurde im Januar 1845 sein Nachsolger an der Elio Str. Kirche.

<sup>1)</sup> New Orleans war von 1836 bis 1850 in 3 Munizipalitäten getheilt, die getrennte Gemeinwesen bildeten. 1850 wurden sie wieder vereinigt, und 1852 wurde auch die Stadt Lasanette, die von der Felicity Road bis zur Toledano Straße reichte, New Orleans einverleibt.

<sup>2)</sup> Siehe Geschichte der "Evang, Luth. St. Paulus Gemeinde."

Der Vorstand letzterer Gemeinde war um diese Zeit aus solgenden Gliedern zusammengesett:

J. C. Wagner, Präfident, H. Lehde, Schahmeister, W. v. Königslöw, Sefretär.

Joh. Blendermann, J. F. Krauß, Phil. Kammer, Jaf. Fuchs, Geo. Dirmeher, Herm. Kirchner, Phil. Drumm, Joh. Wolf, Hein. Kiejekamp.

Bald darauf begann für die Kirche an der Elio Straße eine recht trübe Zeit, in der sie manches Glied verlor.

Schon im September 1845 begann nämsich die Agitation zur Gründung der 1846 an der Philipp- und Chippewa Str. erbauten "Deutschen Evangelischen Kirche in Lasabette", und auch der im September 1847 abgegangene Pastor Kleinhagen hielt Privatgottesdienste und gründete am 2. Juli 1848 in der englischen St. Paul's Kirche an der Camp- und Gaiennie Str. die "Evang. Luth. Zions-Gemeinde", die sich an der Euterpe Straße, also in nächster Nähe der Elio Straße, ankauste und dort am 28. Januar 1849 den Grundstein zur Zions-Kirche legte.

Nun wurde der frühere Pfarrer Christian Schrenk, der ein eifriger und beliebter Mann war, aus der III. Munizipalität zurückberusen und zum Nachsolger Kleinhagen's an der Clio Str. Kirche erwählt. Er diente mit einer Unterbrechung von zwanzig Monaten, wo ihn (vom Januar 1848 bis zum September 1849) sein Bruder Martin vertrat, vom September 1847 bis zum Februar 1852.

Auf ihn folgte, auf furze Zeit wieder, der Pastor Hiestand. Auch dieser gründete nach seinem Weggang eine neue Gemeinde, "Die Vereinigten Jünger Christi", die eine Zeit lang Privatgottesdienste hielten und dann am 4. Juli 1855 an der 6. Straße, zwischen der Laurel- und Annunciation Str., eine "Neue Deutsche Missionskirche" (die jetzige Negerkirche "Mallalieu Chapel") erössneten.

Und wieder waren, noch während Schrent's Pasiorats, im Februar 1852, mehrere Glieder, unter denen sich der spätere Pastor Joh. Hein. Holländer befand, ausgetreten und hatten die "Evang. Luth. St. Johannes-Gemeinde" an der Eustomhouse Straße gegründet.

Hieftand's Nachfolger an der Clio Str. Gemeinde wurde der Paftor Ernst Berger, der vom Mai 1852 bis 1854 blieb.

Während der nächsten vier Jahre dienten nicht weniger als sechs Pastoren mit einer Gesammtdienstzeit von 35 Monaten:

Dr. Käßmann, 1855, zwei Monate, Dr. Anton Ballas, 1856, Mai—Dezember, E. Berger, 1857, Mai—September, Dr. Alex. Kretschmar, 1858, Januar, J. M. Hojer, 1858, Februar—September, J. B. Erben, 1859, Januar—September.

Von diesen schloß sich Dr. Ballas der Episcopalfirche an und gründete, unmittelbar nach seinem Abgang von der Clio Str. Kirche, die "Deutsche Emanuel-Mission der Episcopalfirche" in der alten französischen Kirche an der Rampart- und Bienville Str.

Am 1. Mai 1858 brannte die Elio Str. Kirche theilweise ab. Die Reparaturkosten betrugen \$750.00. Der Thurm wurde aber nicht mehr ausgebaut.

Auf Pastor Erben solgte im Dezember 1859 der Lasabetter Psarrer Hermann Preßler, der bis zum September 1865 an der Elio Str. Gemeinde diente. Unter diesem wurde durch den Lehrer G. M. Zinser eine Gemeindeschule eingerichtet, nachdem schon Dr. Vallas einen dahin zielenden Bersuch gemacht hatte, und die Kirche schon früher gegen eine monatliche Miethe als Freischule benüht worden war.

Auch stieg die Zahl der Gemeindeglieder unter Preßler von 25 auf 131, so daß im Juli 1864 beschlossen wurde, so bald als möglich eine größere Kirche zu bauen.

Der eben erwähnte außerordentliche Zuwachs an Gliedern dürfte indeß größtentheils auf Koften der Lafahetter Gemeinde erfolgt sein, wo durch die vom Vorstand versügte Suspension Preßler's ein böser Streit entstanden war, der zu einer förmlichen Schlacht um den Besitz der Kirche, zur temporären Schließung derselben, zu Verhaftungen, Doppelgottesdiensten im Schulhaus und in einer benachbarten Halle und endlich zu mehreren Prozessessen sichten

Im Jahre 1863 ließ die Elio Str. Gemeinde, deren Pastor sich noch immer als de jure Pfarrer von Lasanette betrachtete, in der englischen Trinity Church an der Jackson Straße confirmieren.

Am 30. Juli 1865 wurde der Paftor Hermann F. Perpeet zum Gehilfen Preßler's ernannt. Er folgte diesem auch bald im Amte und diente vierzehn Jahre, bis Ende 1879. Während seiner Amtszeit wurde eine neue

Kirche gebaut, deren Einweihung am 24. März 1872 stattsand (am nämlichen Tage, an welchem auch die II. Deutsche Presbyt. Kirche an der Claiborne- und New St. Bernhard Str. eingeweiht wurde). Die neue Kirche hatte unter dem Gottesdienstraum drei geräumige Schulzimmer und einen 100 Fuß hohen Thurm mit einer Glocke.

Auch Pastor Perpeet sammelte bei seinem Abgang eine eigene Gemeinde, die sich im Hause No. 36 North Derbigny Straße, zwischen der Eustomhouseund Bienville Str., versammelte und dort auch eine Schule besaß.

Nun beschloß die Elio Str. Gemeinde, sortan teine unabhängigen Pastoren mehr anzustellen, sondern die "Evangelische Synode von Nordamerita" um Zuweisung eines solchen zu ersuchen. Diese sandte den Pastor August Gehrfe, der sein Amt im März 1880 antrat und bis zum Juli 1884 blieb.

Auf ihn folgte der gegenwärtige Pfarrer, Pastor A. H. Becker, unter dessen Pastorat die Gemeinde sich am 15. Mai 1886 der "Evangelischen Synode von Nordamerika" auschloß.

Im Frühjahr 1886 erhielt die Kirche eine neue Orgel, die am 22. April mit einem Conzert des Kirchenchors unter der Mitwirtung des New Orleanser Quartett Clubs eingeweiht wurde. Aber schon wenige Wochen darauf, am 16. Mai, siel die Kirche beim Brand der Purves'schen Sägemühle den Flammen zum Opfer. Der Brandschaden belief sich auf \$13,200.00, die Versicherungssumme auf \$7000.00.

In dieser Heimsuchung erhielt die Gemeinde von der Synode, in deren Berband sie gerade einen Tag vor dem Feuer ausgenommen worden war, zum Zeichen liebevoller Theilnahme, ein Geschenk von \$1100.00. Mit diesem und der Versicherungssumme wurde zum Wiederausbau geschritten, und nachdem die Gottesdienste eine Zeit lang in der benachbarten "Ames Chapel" abgehalten worden, konnte schon im September 1886 das neue Schulhaus bezogen werden.

Um 28. August 1887 sand dann die Grundsteinlegung und am 4. Dezember desselben Jahres die seierliche Einweihung der neuen Kirche statt.

#### 1840.

### "Die Deutsche Evangelisch- Eutherische St. Vaulus Gemeinde,"

(an der Burgundy- und Port Str.)

früher

"Die Erste Dentsche Lutherische Gemeinde von New Orleans,"
ursprünglich

"Die Dentsche Orthod. Ev. Gemeinde von New Orleans und Lafanette."

Die Gründung dieser, der zweitältesten deutschen protestantischen Gemeinde in New Orleans vollzog sich auf solgende Weise:

Im Mai 1840 fam der Paftor Christian Sans nach New Orleans und erhielt die Erlaubniß, in der Methodistenkirche an der Carondelet- und Poydras Str. deutsch zu predigen und eine deutsche Gemeinde zu sammeln. Da er aber seine Miene machte, sich den Methodisten anzuschließen, wurde diese Erlaubniß nach einigen Sonntagen, gerade vor Beginn des Gottesdienstes, wieder zurückgezogen.

Nun predigte Sans einige Male im Hause des Carl Bremer, an der Tchoupitoulas- und Suzette Str., und bezog dann ein Waarenhaus an der Julia Straße, wo auch die Baptisten und, während des Baues ihrer Kirchen, die St. Patrick's- und die englische St. Paul's Gemeinde ihre Gottesdienste zu halten pflegten.

Aber auch hier war seines Bleibens nicht lange, da gerade um diese Zeit die ältere "Erste Deutsche Protestantische Gemeinde" an der nahen Elio Straße eine eigene, die erste deutsche Kirche baute, und eine zweite deutsche Gemeinde im nämlichen Stadttheil keine Aussicht auf Ersolg haben konnte.

Und so wandte sich Sans denn endlich nach der entlegenen III. Munizispalität 2) und predigte dort in einem Sprigenhause an der Moreau Straße, das zufällig leer stand, weil zwischen der Stadt und dem Erbauer ein Prozeß schwebte. Als dieses Haus später verkaust wurde, und der neue Eigenthümer Fint eine monatliche Miethe von vierzig Dollars verlangte,

<sup>1)</sup> Einweihung der St. Patrid's Kirche am 23. Februar 1840, der St. Paul's Kirche am 29. März 1840, der Clio Str. Kirche am 4. Oftober 1840.

<sup>2)</sup> New Orleans war von 1836—1850 in drei Munizipalitäten, d. h. unabhängige Gemeinwesen, getheilt. Auch Lasahette, Jefferson Cith und Carrollton waren selbstsftändige Städte.

zog die Gemeinde in ein Privathaus an der Moreau- (Chartres-) Straße, zwischen der Ferdinand- und Port Str.

Gleichzeitig gründete Sans auch eine Zweiggemeinde in Lasabette (siehe nächstes Kapitel) und eine Mission in Freetown. Auch wurden unter den Lehrern Carl Bremer') und Louis Pagan in Lasabette, und Johann und Jakob lleber in der III. Munizipalität deutsche Gemeindeschulen eingerichtet, in denen sich im Juli 1842 bereits 315 deutsche Kinder besanden.

Am 22. März 1842 erhielt

"The German Orthodox Evang. Congregation of the Cities of New Orleans and Lafayette" ihren Freibrief, der jolgende Unterschriften trägt:

Rev. C. Sans, Geo. Lugenbühl, Carl Zehler, Ernst Kiesetamp, Wilhelm Uhlert, Hein. Meyer, Wilhelm Volker, Hein. Lehde, Jakob Weinsurter, Jakob Benzing, Joh. Kemmik, F. T. Braun und Math. Flaur.

Der Incorporation der Gemeinde folgte eine erfolgreiche Collectionsreise des Pastors und Johann Ueber's durch Mississisph und Alabama, und am 20. April 1843 kauften Kiesekamp und Lugenbühl als Repräsentanten der Gemeinde einen Bauplat an der Ecke der Eraps- und Port Str.²), auf welchem am 9. Juli 1843 die Grundsteinlegung, und am 1. Ottober dessielben Jahres die Einweihung der zweiten deutschen protestantischen Kirche stattsand. Sie maß 27'x65', hatte einen 75' hohen Thurm und wurde zugleich auch als Schule benützt.

Kurz nach der Einweihung der Kirche verschwand der "Pfarrer und Schulinspeftor" Sans aus der Stadt3).

Run famen stürmische Tage über die Gemeinde. Der Borstand wählte den Pastor Rudols Korndörsser (siehe Geschichte der Elio Str. Gemeinde), während die Mehrzahl der Glieder den Psarrer der Elio Str. Kirche, den Pastor J. E. Schneider, der während der Bakanz in der III. Munizipalität predigte, haben wollte. Es kam in Folge dessen an drei auseinander solgenden Sonntagen zu Gewaltthaten und heißen Kämpsen um den Besitz der Kirche, deren Schlüssel sich im Besitz der Schneider'schen Partei besanden,

<sup>1)</sup> Carl Bremer ichloß fich noch im nämlichen Jahre den Methodiften an. Siehe Geschichte der "Erften," sowie der "Pieth Str. Methodiften Kirche."

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 33, Folio 126.

<sup>3)</sup> Nach einem aus Joliet, J.C., stammenden Zeitungs-Nefrolog war Sans 1845 Pastor in Calcooja, N. Y., 1848 in Archibald, Pa., und 1853 in Watertown, Wis. Im Jahre 1860 zog er nach Joliet, J.C., wo er zwei Kirchen baute und am 8. März 1891 im Alter von 79 Jahren starb.

und selbst der Mayor Montegut, der mit dreißig Polizisten auf dem Kampfplat erschien, war nicht im Stande, das Wersen von Steinen zu verhindern.

Endlich einigte man sich auf Montegut's Vorschlag dahin, daß die Wahl des Pastors nicht durch den Vorstand allein, sondern in einer regelmäßigen Versammlung durch die Gesammtgemeinde stattsinden sollte. Auf diese Weise hoffte man den Streit zu schlichten. Aber der Vorstand nahm jetzt, vor der Wahl, noch Jeden in die Gemeinde auf, der die Aufnahmegebühr bezahlen konnte und wollte. Und so wurde denn Korndörsser, der besonders unter den Groceristen viele Anhänger zählte, die für ihn warben und am Wahltage mit Wagen und Ersrischungen vor der Kirche hielten, durch Stimmenmehrheit erwählt.

Darüber erbost, trennte sich die Schneider'siche Partei von der Kirche und zog mit ihrem Pastor am 2. Dezember 1843 nach dem schon früher erwähnten Sprihenhause an der Moreau Straße, wo Johann Fink am 22. Mai 1843 eine deutsche Schule eröffnet hatte, und organisierte dort eine neue Gemeinde, "Die Moreau Straße Lutherisch-Orthodoxe Gemeinde", als deren erste Beamte solgende Glieder dienten:

Präsident: J. Fink, Schahmeister: E. Westholz, Sefretär: F. H. Zernicke.

Außer diesen wurden noch sieben Vorstandsmitglieder erwählt. Pastor Schneider versah daneben auch noch die Elio Str. Gemeinde, blieb indessen nicht lange, da Pastor Christian Schrenk, ein Vaseler Missionär, schon 1844 in beiden Gemeinden sein Nachfolger wurde.

Pastor Schrenk erstrebte eine Verschmelzung der beiden von ihm pastorierten Gemeinden, die anfangs auch zu Stande zu kommen schien, im letzten Augenblicke aber mißlang, worauf Schrenk an der Moreau Str. Kirche blieb, während die Elio Str. Gemeinde im Januar 1845 den Pastor Heinrich Kleinhagen berief.

Vier Monate später brach in der Stallung des von Schrenk benüßten Sprigenhauses auf unerklärliche Beise Teuer aus und beraubte die Moreau Str. Gemeinde ihres Versammlungslokals, weßhalb diese die Chartres Straße hinaufzog, in die Nähe der Esplanade.

Inzwischen war es aber auch in der Korndörsser'schen Kirche nicht nach Wunsch gegangen. Die Freunde, die ihn gewählt hatten, waren gar schwache Kirchengänger, und in seinem Unmuthe darüber soll der Pastor (wie alte Kirchenglieder berichten) sich nicht selten "zu start auf seine

Predigt vorbereitet und dann gewaltig losgedonnert haben". Dies führte zu Streitigkeiten und am 11. Mai 1845 zur Resignation Korndörffer's. 1)

Nun vereinigten sich die beiden Gemeinden der III. Munizipalität wieder, und Pastor Schrenk diente dort bis gegen Ende 1848, wo er einen Ruf an die Clio Str. Gemeinde annahm.

Während Schrenk's Pastorat, am 19. Dezember 1846, kaufte die Eraps Str. Gemeinde ein anstoßendes Grundstück mit 29' Front an der Eraps Straße.2)

Außer Schrenk wurde nach Korndörffer's Abgang auch noch der Paftor Carl Schramm angestellt, der, mit Schrenk abwechselnd, die Mutterkirche sowohl, wie die Filiale in Lasanette versah. (Siehe nächstes Kapitel.)

Schrent's Nachsolger an der Craps Str. Gemeinde wurde der Pastor Jakob Bühler, der von 1848 bis 1856 diente und eine Zeit lang durch einen Gehilsen, den am gelben Fieber verstorbenen Pastor E. Schöne, unterstügt wurde.

"Nach der großen Menge der in dieser Zeit im Kirchenbuche verzeichneten Umtshandlungen zu urtheilen", schreibt Pastor G. J. Wegener in seiner Geschichte der St. Paulus Gemeinde, "muß sich schon damals ein großes Volk zu der Gemeinde gehalten haben. So sind z. B. für das Jahr 1849 nicht weniger als 185 Tausen, 97 Trauungen und 39 Confirmationen verzeichnet."

Doch scheint das Verhältniß zwischen Vorstand und Gemeinde aber auch damals nicht ganz ungetrübt gewesen zu sein, da in der "Deutschen Zeitung" vom 12. Februar 1849 nicht weniger als 175 Gemeindeglieder mit ihrer Namensunterschrift gegen die vom Vorstand versügte Ausströßung zweier Lehrer protestierten. Der Vorstand beharrte aber auf seinem Veschluß.

Am 16. Mai 1854 erwarb die Gemeinde ein weiteres Grundstück im nämlichen Straßengeviert mit 24' Front an der Port Straße.3)

Im Spätjahr 1855 fam der Candidat Chriftian Gottlieb Mödinger, ein Zögling der Baseler Missionsanstalt, von Galveston und wurde als Schulsgehilse und Assistent des Pastors angestellt. Er hielt seine erste Predigt

<sup>1)</sup> Korndörffer scheint nach seinem Abgang von dieser Kirche keine organisierte Gesmeinde mehr gehabt zu haben. Laut Zeitungsanzeigen amtierte er im Jahre 1845 als Pastor und hielt im Hause No. 257 Bourbon Straße und später an der Philipps und Main Str. eine Amtsstube, wo er "Bestellungen rücksichtlich Copulationen, Kindstausen, Leichenreden u. s. w. entgegensah." Er starb am 3. März 1850.

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 42, Folio 290.

<sup>3)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 102, Folio 186.

am Weihnachtstage 1855, und sechs Monate später war er Bühler's Umtsnachfolger.

Mit Mödinger's Eintritt beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte dieser Kirche: die Periode religiösen Zwiespalts zwischen Pastor und Gemeinde.

Bis dahin waren in dieser Kirche Protestanten verschiedener Bekenntnisse beisammengewesen, und keiner der früheren Pastoren hatte versucht, die Glieber zur Annahme seines persönlichen Bekenntnisses zu zwingen.

Pastor Mödinger schloß sich, gleich nach der Nebernahme seines Amtes, persönlich der "Evang. Luth. Synode von Teras" an und schritt dann, ohne von der Gemeinde dazu ermächtigt zu sein, zur Einsührung von Hostien beim Abendmahle, verlangte die persönliche Anmeldung der Communisanten und adoptierte das "Pennsylvanische Gesangbuch". Dies sührte zu schweren Streitigkeiten und zum Austritt einer Anzahl Glieder. Die Zurückgebliebenen nahmen 1858 eine neue Constitution und den Namen

"Die Erste Deutsche Lutherische Gemeinde von New Orleans"

Wegener berichtet, daß Mödinger oft von den heißen Kämpfen erzählt habe, die er damals zu bestehen hatte, "wie bei der erstmaligen Verlesung der neuen Constitution nicht mehr als zwei bis drei Glieder bereit waren, dieselbe zu unterschreiben, und erst nach und nach die übrigen zur Unterschrift zu bewegen waren."

Am 28. April 1860 traf die Gemeinde ein großer Schlag, indem in der benachbarten Lange'schen Wattesabrik ein Teuer ausbrach, das rasch um sich griff und in kurzer Zeit über fünfzig Häuser, darunter Kirche, Schule und Pfarrhaus zerstörte.

Innerer Zwist, Schulden, die noch auf der abgebrannten Kirche lasteten, und die immer drohender aufsteigende Kriegsgesahr vermochten aber nicht, die Gemeinde zu entmuthigen. Es ward zum Wiederausbau der Kirche und des Psarrhauses geschritten, und schon am 16. Dezember desselben Jahres konnte die Einweihung der neuen Kirche stattsinden. Der Neubau war so eingerichtet, daß die unteren Räume für Schulzwecke benützt werden konnten. Die Kirche maß 88'x44', hatte einen 125' hohen Thurm und 800 Sityläte. Kirche und Pfarrhaus kamen zusammen auf ca. \$17,000.00 zu stehen.

<sup>1)</sup> Gin Theil berselben gründete später die "Zweite Deutsche Presbyterische Kirche." Siehe dort.

Run schloß sich auch die Gemeinde der "Evang. Lutherischen Synode von Teras" an.

Im Jahre 1866 bildete sich!) ein "Waisenhausverein der Ersten Deutsichen Lutherischen Gemeinde Dritten Distrikts, N. O.", der später unter Beihilse der anderen lutherischen Gemeinden zur "Evang. Lutherischen Waisenhausgesellschaft in New Orleans" erweitert wurde und das "Bethslehem Waisenhaus" (an der St. Peters- und St. Andry Str. im III. Distrikt) gründete.

Um 28. Juli 1868 kaufte die Gemeinde das neben der Kirche gelegene Baulos No. 16 an der Craps Straße nebst dem darauf befindlichen Hause, das anfänglich als Lehrerwohnung, später aber als Schule und Versamm-lungslokal benüht wurde.

Im Winter 1869/70 war der Candidat F. O. Kölle, ein Zögling der Mijjionsanstalt zu St. Chrischona (Basel) Gehilse des Pastors Mödinger. Er übernahm bei seinem Scheiden aus der Gemeinde die "Zweite Deutsche Presbyterische Kirche". (Siehe dort.)

Im Mai und August 1870 ersolgte der Ankauf der Baulose Ro. 22, 23, 24, 25 und 26 im Straßengeviert Levee-, Independence-, Casacalvo- und Congreß-Str.3), worauf 81 Attien der Citizens' Bank ruhten. Es war beabssichtigt, hier ein Waisenhaus zu bauen, doch führten die ungünstigen Berhältnisse der Citizens' Bank zur Ausgabe des Gigenthums.

Im nämlichen Jahre trat Mödinger wieder aus der Synode von Texas aus und veranlaßte seine Gemeinde, ihm zum zweiten Male zu folgen. Wegener sagt, daß die Aussicht, in Zufunst geeignete und tüchtige Lehrer für seine Gemeindeschule zu bekommen, Mödinger zum Anschluß an die Missouri-Synode geneigt gemacht habe.

Dieser Anschluß sollte indeß einstweilen noch nicht erfolgen, "da er bei einzelnen Gliedern auf heftigen Widerspruch stieß und darüber heiße Kämpse entbrannten".

Am 23. Februar 1872, als der am 22. März 1842 auf dreißig Jahre verliehene Freibrief erneuert werden mußte, beschloß die Gemeinde, den Namen

"Deutsche Evang. Lutherische St. Paulus Gemeinde, U. A. E."
(Ungeänderter Augsburger Consession) anzunehmen, und am 18. März

<sup>1)</sup> Gleichzeitig mit dem vom Paftor L. P. Heint ins Leben gerufenen "Deutschen Protestantischen Waisenkausverein."

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 102, Folio 186.

<sup>3)</sup> Städtijches Grundbuch, Vol. 96, Folio 648 und Vol. 102, Folio 186.

erschienen Jakob Harder, Peter Thormählen und Jak. Trier als "Nepräsientanten der Ersten Deutschen Luth. Gemeinde von New Orleans, früher bekannt als die Deutsche Orthodor-Evangelische Gemeinde von New Orleans und Lasauste", vor dem Notar Joseph Cohn und übertrugen das Grundeigenthum nebst den 81 Aktien der Citizens' Bank an Jak. Thomas, Hein. Gaßner und Ludwig Franz, die Repräsentanten der "Deutschen Ev. Luth. St. Paulus Gemeinde, U. A. C.")

Im März 1872 beschloß eine Majorität der Gemeinde den Anschluß an die Mijsouri-Synode, doch wurde der Beschluß später in Wiedererwägung gezogen und erst im Dezember 1873 "einstimmig gemacht". Die Aufnahme in den Synodalverband ersolgte im Juli 1874.

Zu Anfang der achtziger Jahre stellte sich "das Bedürsniß" nach englisschen Gottesdiensten ein, und es wurden darum 1883 von mehreren Pastoren der Stadt englische Abendgottesdienste abgehalten.

Im nächsten Jahre wurde der Pastor G. Franke zum Silfsprediger berufen, und dieser gründete innerhalb der deutschen eine englische Gemeinde, die ihre eigene Verwaltung besaß, aber die Kirche mitbenützte und zum Gehalt des Pastors beitrug.

Nach Pajtor Franke's Abgang, im Sommer 1887, löste sich die englische Gemeinde aber wieder auf.

Um diese Zeit sprach Pastor Mödinger, der zu fränkeln begann, wiedersholt den Wunsch aus, sich von der Hauptarbeit zurückzuziehen, da er sühle, daß seine Zeit gekommen sei. Die Gemeinde berief darum den Pastor G. 3. Wegener von Altamont, J.L., zu seinem Amtsnachsolger, dessen Einsührung am 13. November 1887 stattsand.

Auch jest icheint "das Bedürfniß" nach englischen Abendgottesdiensten sich wieder fühlbar gemacht zu haben, da die Gemeinde dieselben um diese Zeit wieder einführte. Es geschah dies jedoch mit der ausdrücklichen Erklärung, "die Bildung einer englischen Gemeinde innerhalb der deutschen nicht mehr zu gestatten, wohl aber dahin arbeiten zu wollen, daß eine selbstständige, von der deutschen unabhängige Gemeinde gegründet werde".

Und so vereinigten sich im Sommer 1888 mehrere Glieder zu einer solchen, und nachdem ihre Anzahl zu neun Stimmberechtigten und achtzig Communifanten angewachsen war, beriefen sie im Oftober ihren eigenen Pastor, den Rev. Theo. High, der am 7. Oftober 1888 in der St. Paulusschiche ordiniert wurde, und eröffneten im Januar 1889 "The First English Evangelical Lutheran Church" an der Portsund St. Claude Str.

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 102, Folio 186.

Auf den Rev. Theo. Hügli folgte im August 1891 an der englischen Gemeinde der frühere Pastor, Rev. Franke, der am 28. Mai 1893 den Grundstein zur neuen, am 17. Dezember 1893 eingeweihten englischen Kirche an der Vort Straße legte.

Kaum war der, von manchen um die Zukunft der deutschen Kirche Besorgten nicht gern gesehene Schritt der Theilung der deutschen Gemeinde geschehen — nur einen Monat später — am 5. Februar 1889, als Pastor Wegener, ein Lehrer und ein Gemeindeabgeordneter sich auf der Reise zur Synodalconserenz besanden, da kam ein schwerer Schlag: es brannte die Mutterkirche zum zweiten Mase nieder und zwar, wie es scheint, dieses Mas durch ruchlose Hand!

Die "M. D. Deutsche Zeitung" vom 9. Februar 1889 berichtet darüber: "Es liegen alle Anzeichen vor, daß ein bis jeht unbekannter Brandstifter es sich zur Aufgabe gemacht hat, alles Eigenthum der Evang. Luth. St. Paulus-Gemeinde im III. Distrift zu zerstören. Am Dienstag Abend brannte die hübsche Kirche an der Ecke der Port- und Burgundh Str. bis auf den Grund nieder. Es wurde ermittelt, daß das Feuer in vier verschiedenen Theilen des Gebäudes angelegt worden war."

"Am Mittwoch wurde in der, hinter der Kirche gelegenen Pfarrerwohnung im 2. Stockwerf Feuer entdeckt, jedoch rechtzeitig genug, um eine Zerstörung des Gebäudes zu verhindern."

"Der oder die schurfischen Brandstifter waren jedoch mit diesem Ersolg noch nicht zusrieden und setzten am Donnerstag Abend ein Hinterhaus des neben der Kirche belegenen Schulhauses in Brand. Auch dieses Feuer wurde gelöscht, bevor ein erheblicher Schaden angerichtet werden fonnte."

Nun war die Gemeinde sieben Monate ohne Kirche. Während dieser Zeit wurden die Gottesdienste in der nahen Methodistenkirche abgehalten.

Am Palmsonntag, den 14. April 1889, fand die Ecksteinlegung, und am 15. September die Einweihung der jetigen St. Paulus-Kirche statt.

Am 25. Januar 1890 starb Paster Mödinger im Alter von 58 Jahren. Pastor Wegener wurde von der im Mai 1893 in Chicago versammelten englischen Missouri-Synode zum Präsidenten des neuen Gymnasiums in Winsield, Kansas, erwählt, lehnte indeß ab, und auch, als der an ihn ergangene Rus darauf wiederholt wurde, konnte er sich nicht entschließen, die St. Paulus Gemeinde zu verlassen.

Stand der Gemeinde im Calenderjahr 1892.

"Seelen: 1600; communizierende Glieder: 1134; stimmfähige: 67; Lehrer: 2; Schüler: 145; Getauste: 102; Confirmierte: 35; communiziert

haben: 1270; copulierte Paare: 20; begraben: 44; Sonntagsschulkinder: 200." (Evang. Luth. Blätter, Februar 1893.)

Stand der Ersten Englischen Evang, Luth. Kirche (Pastor G. Franke) im Calenderjahr 1892,

"Communizierende: etwa 800; Lehrer: 1; Schüler: 50; Taufen: 103; Confirmierte: 104; Communizierende: 863; getraute Paare: 33; Begrabene: 52." (Evang. Luth. Blätter, Februar 1893.)

# Die Deutsche Grthod. Evangelische Zweiggemeinde in Lafanette.

Die "Deutsche Orthodox-Evangelische Gemeinde von New Orleans und Lasanette", über deren 1840 ersolgte Gründung durch den Pastor Christian Sans im vorigen Kapitel berichtet wurde, besaß neben der in der III. Munizipalität besindlichen Mutterfirche (der jetzigen St. Paulus Gemeinde an der Burgundy- und Port Str.) auch eine Zweigorganisation in Lasanette, die sich in einer an der Ecke der Constance- und Race Str. besindlichen, von einer amerikanischen religiösen Körperschaft überlassenen Kapelle versammelte und dort auch unter den Lehrern Carl Bremer und Louis Pagan (gestorben 1846) eine deutsche Schule besaß.

lleber diese Gemeinde ist nur befannt, daß sie vom Pastor Sans gegründet und bis zum Oftober 1843 von ihm als Filiale der Mutterfirche von der III. Munizipalität aus pastoriert wurde.

Ob auch sein Nachsolger Korndörffer die Lasahetter Gemeinde mitbesorgte, kann nicht nachgewiesen werden. Sicher aber ist, daß nach Korndörffer's Abgang (am 11. Mai 1845) und der Wiedervereinigung der beiden Gemeinden in der III. Munizipalität die beiden Pastoren Christian Schrenf und Carl Schramm abwechselnd im unteren Stadttheil und in Lasahette zungierten.

lleber die weiteren Schickfale der Lafanetter Filiale konnte noch in Ersährung gebracht werden, daß

- 1) am 21. September 1845 im Hause des Caspar Auch an der Rousseaund Vierten Str. eine "Bersammlung zur Gründung einer protestantischen Kirche in Lasabette" stattsand:
- 2) daß Carl Schramm der erste Pastor dieser neuen Kirche an der Phistipps und Chippewa Str. wurde, und
- 3) daß die Kapelle an der Constance- und Race Str. am 18. September 1846, einen Monat nach der am 16. August 1846 vollzogenen Einweihung der neuen Kirche, auf Abbruch versteigert wurde.

#### 1840.

## Die Erste Deutsche Bischöfliche Methodisten Kirche.

Ursprünglich an der Melicertes (Eratos), jpäter an der Tryades Str.

Neber die Einführung des Methodismus unter den New Orleanser Deutschen schreibt 3. J. Megmer<sup>1</sup>):

"In diese Zeit (1840) fällt auch die Gründung einer Mission in New Orleans. Durch etliche Glieder der Gemeinde in Cincinnati, namentlich durch die Gebrüder Theuerfauf, wurde die Kunde von dem herrlichen Gotteswerke in Cincinnati 2) nach New Orleans gebracht. Die Erzählung weckte solches Interesse bei etlichen gottliebenden Seelen, daß zwei von ihnen, Carl Bremer 3) und Peters, sich auf die Reise machten, um diese Wunder selbst zu schauen. Es ging ihnen wie der Königin von Saba, I. Könige, 10,7. Daneben hatten sie die Freude, Peter Schmucker für eine Mission in New Orleans zu interessieren, worauf sie freudig und hoffnungs-voll zurückfehrten."

Peter Schnucker kam im Winter 1840/41 nach New Orleans, sammelte eine Klasse und setzte Matthäus Tantau als Klassensührer ein. Die kleine Gemeinde miethete sich ein Grundstück an der Melicerte- jetzt Erato-) Str., zwischen der Camp- und Magazine Str. (dasselbe, auf welchem jetzt die katholische Schule steht) und baute sich dort ein Kirchlein.

Im Jahre 1843 wurde Carl Bremer durch Peter Schnucker als Prediger der "Ersten Deutschen Bischöflichen Methodisten-Kirche" eingeführt. Er amtierte bis zum Winter 1846/47 und gründete dann die "Piethsjeht Craps») Str. Deutsche Bischöfliche Methodisten-Kirche des Südens". (Siehe dort.) An der Melicerte Str. Kirche folgte ihm der Prediger Carl Riehle.

Im Winter 1847/48 fam Peter Schmucker zum letzten Male nach New Orleans und brachte den Prediger J. M. Hofer 4) mit, der vom Januar

<sup>1) &</sup>quot;Fünfzig Jahre des Deutschen Methodismus." Rochefter, 1885. Seite 35.

<sup>2)</sup> Dort hatte Dr. Nast im Spätjahr 1835 die erste deutsche Methodistengemeinde gegründet.

<sup>3)</sup> Carl Bremer war damals Lehrer der "Deutichen Orthodoren Evangeliichen Gemeinde" an der Constances und Race Str. in Lajanette. Siehe voriges Kapitel.

<sup>4)</sup> hofer war ursprünglich Baptist, bann Methodist, bann Swedenborgianer. Er war auch eine Zeit lang Pastor an der Clio Str. Kirche und starb als evangel. Pfarrer in Carrollton.

1848 bis 1852 an der Melicerte Str. Gemeinde blieb und dann mit dem Prediger der Piety Str. Kirche, Joh. Pauli, wechselte.

Ilm diese Zeit, von 1848 bis 1856, weisen die Grundbücher der Stadt New Orleans eine beträchtliche Anzahl Grundeigenthumserwerbungen der "Ersten Deutschen Bischöstlichen Methodisten-Kirche des Südens" auf 1), die von energischer Propaganda und großem Unternehmungsgeist zeugen, und hier angeführt werden sollen 2):

- 1) Am 6. Juli 1850 verkaufte der Schatzmeister Abraham Ebinger der Gemeinde ein Grundstück zwischen der Rampart-, Melpomene-, Thalia- und White Str.:
- 2) am 25. Juli derselbe an dieselbe ein solches zwischen der Piety-, Greatmen-, Desire- und Eraps Str.;
- 3) am 21. Juli 1852 kaufte die Gemeinde zwei Baulose zwischen der Dryades, Polymnia, Bacchus- (Baronne-) und Euterpe Str.;
- 4) am 28. März 1853 zwei Bauplätze zwischen der Chippewa-, First-, Jerseh- (Annunciation-) und Soraparu Str.;
- 5) am 25. Juli 1856 zwei solche zwischen der 6., 7., Laurel- und Jerseh Str. (Gigenthum der "Bereinigten Jünger Christi", die größtentheils zu den Methodisten übergingen);
- 6) am 26. November 1856 Grund und Haus des Peter Plaswirth an der Union Straße, zwischen der Morales- und Urquhardt Str. im III. Diftrift, und
- 7) am 5. Juni 1856 zwei Baulose zwischen der Jefferson-, Fourth-, Leonidas- und Plum Str. in Carollton.

Am 11. April 1857 wurde auf dem unter No. 3 aufgeführten Bauplats an der Dryades Straße der Eckstein gelegt, und am 19. Dezember 1858 fand die Einweihung der mit einem Kostenauswand von ca. \$18,000.00 auß Backsteinen erbauten "Dryades Str. Kirche" statt. An diesem Tage sollen, nach einer Zeitungsnotiz, bei der Collette nicht weniger als \$2000.00 eingegangen sein.

<sup>1)</sup> Seit dem Jahre 1844 giebt es in den Ber. Staaten "Sübliche und Nördliche" Methodisten.

<sup>2)</sup> Städtisches Erundbuch, Vol. 49, Folio 699,

<sup>&</sup>quot; 53, " 40, " 57, " 687, " 70, " 261, " 71, " 372,

<sup>&</sup>quot;Lafayette Transcript," " 13, " 84,

<sup>&</sup>quot;Carrollton Transcript," " 4, " 508.

Dieje Kirche wurde nun das Heim der 1840 an der Melicerte Straße gegründeten "Ersten Deutschen Bijchöflichen Methodisten-Gemeinde".

Es dienten hier nach der Vollendung der Kirche die Prediger: F. W. Träger, Jak. Neber, J. A. Pauli, Dr. J. B. A. Ahrens (dreizehn Jahre), Joh. Krauter, J. A. G. Rabe und P. H. Hensch.

Im April 1859 wurde dort durch den Lehrer L. A. Frech eine deutsche

Schule eingerichtet.

In den siebziger Jahren schloß sich die Carrolltoner Gemeinde, die nicht mehr als selbstständiger Körper weiterbestehen konnte, dieser Kirche an.

Nach dem Abgang des Predigers P. H. Hensich (1887) wurde der deutsche Gottesdienst abgeschafft und durch den englischen ersetzt. "Der Nachwuchs der alten Deutschen", schrieb Dr. Ahrens dem Bersasser, "war nicht deutsch geblieben. Um die Gemeinde vor dem Untergang zu schützen, und um die Kinder der Gründer derselben der Kirche zu erhalten, war die sprachliche Beränderung unvermeidlich."

Siehe Kapitel "Die Trennung der New Orleanser Deutschen Methobisten in Sübliche und Nördliche Gemeinden".

### 1843.

# Die Deutsche Katholische Mariahimmelfahrts-Gemeinde in Zafanette.

Am 25. Februar 1836 wurde von der Legislatur des Staates Loufiana "The Roman Catholic Church of the City of Lafayette" incorporiert. Die Incorporations-Acte trägt u. a. auch die deutschen Namen J. Sohler, Zimple, Jos. Mersemann und Chas. Hefermann. 1)

Die Pfarrei war für alle Nationen bestimmt, es existierte aber noch seine Kirche und auch sein ständiger Pfarrer, es fanden nur gelegentlich in der Kanser'schen Halle an der Josephine- und Chippewa Str., dem beliebtesten Bergnügungslokale Lasanettes, katholische Gottesdienste statt. Frau Thomas, eine vor mehreren Jahren verstorbene Greisin, die seit 1818 in New Orleans und fünfzig Jahre lang in Lasanette lebte, erzählte, daß Frauen und Mädchen nach Schluß des jeden Samstag bei Kanser stattgestundenen Balles zu Besen und Bürste zu greisen pflegten, um den Saal sür

<sup>1) &</sup>quot;Acts of the 12th Legislature."

den bevorstehenden Morgengottesdienst in Stand zu setzen. Die für die Tänzer in grellen Farben auf den Boden gemalten Vierecke blieben dabei aber freilich unversehrt, um beim nächsten Tanze wieder zu dienen.

Im Jahre 1842 kam der Priester P. Tschackert von der "Bersammlung des Allerheiligsten Erlösers" (Congregation der Redemptoristen) nach Lasanette und sammelte die dortigen Katholiken, meistens Deutsche, in der Kanser'schen Halle zu Gottesdienst und Unterricht. Durch ein Mißverständniß führten die von seiner Congregation zur Uebernahme der Pfarrei gepflogenen Unterhandlungen aber zu keinem besriedigenden Abschluß, so. daß er von seinen Oberen wieder abberusen wurde.

Im Winter 1843/44 kam dann der Missionspriester Joseph Kundeck von Jasper, Ind., zur Stärkung seiner Gesundheit nach New Orleans. Dieser nahm sich der deutschen Katholiken in Lasayette an, sammelte Gelder, kauste am 11. Rovember 1843 Baulose 18 und 19 an der Josephine Str., zwischen der Constances und Laurel Str., und begann, unmittelbar an der Flußseite der jezigen Mariahimmelsahrts-Kirche, den Bau der ersten deutschen katholischen Kirche in New Orleans. Es war ein anspruchsloses, hölzernes Gebäude von 90' Länge, 45' Breite und 21' Höhe.

lleber seine Wirksamkeit in New Orleans berichtete Bater Kundeck nach seiner Rückehr nach Jasper an seinen Gönner, den Fürsterzbischof von Wien, der ihm 500 Psund Sterling für seine Missionen in Indiana gesichiekt hatte, wie folgt 2):

Jajper, am 3. September 1844.

Guere Fürstliche Gnaden!

Ich habe in einem meiner letzten Briefe den fläglichen Zustand der deutsichen Katholifen in New Orleans, wohin ich auf einige Zeit meiner Gesundheit wegen gegangen war, geschildert, und bin nicht ohne wehmüthige Theilnahme von da wieder nach Jasper zurückgekehrt.

Ich kann sagen, daß ich die erste deutsche katholische Kirche nicht bloß in New Orleans, sondern im ganzen Staate Lousiana gebaut habe; am 14. Jänner l. Ihrs. hat Hr. Generalvicar Roussilon unter den üblichen Feierslichkeiten den Grundstein hiezu gelegt<sup>3</sup>), und nach zwei Monaten war sie

<sup>1)</sup> Städtijdes Grundbuch, Lafayette Transcript, Vol. 4, Folio 280. Der Raufbrief enthält die Claufel: "For the sole purpose of having a church built thereon for the German Catholics of the City of Lafayette." Raufpreiß \$850.00.

<sup>2) &</sup>quot;St. Meinrad's Raben" vom 1, Märg 1890.

<sup>3)</sup> Roch vor der Grundsteinlegung, am 9. Januar 1844, wurde noch das Baulos Ro. 17 an der Josephine Str. dazugefaust. Kauspreis \$450.00. Grundbuch, Vol. 4,

schon so weit ausgebaut, daß sie von dem Hochwürdigsten Herrn Bischof Anton Blanc zu Ehren der Himmelsahrt Mariens eingeweiht werden konnte.

Allein jetzt steht die Kirche wieder leer; denn es ist tein Hirt da, der sich der verlassenen Herde Christi annehme, der den Deutschen das Wort Gottes in ihrer Muttersprache predigte und ihnen im Heiligthum Gottes die Sakramente spendete. Die Väter aus der "Versammlung des Allerheiligsten Erlösers", denen sie angetragen wurde, nahmen sie nicht an, und ich kehrte mit betrübtem Herzen zurück, weil ich sah, daß 1200 bis 1400 deutsche katholische Familien, wieder ihrem Schicksal überlassen, des geistslichen Trostes und der Hosfinung, einen Priester ihrer Sprache zu erhalten, auf längere Zeit beraubt sein werden."—

Nach einiger Zeit, im Jahre 1845, übernahm der Weltpriester J. M. Masquelet die Kirche und blieb dort bis zum Oftober 1847, woraus er nach der III. Munizipalität hinunterzog!) und dort, an der Ferdinand Straße, die deutsche Hl. Dreisaltigkeits-Gemeinde gründete.

Um diese Zeit sandte der Generalvicar der "Transalpinen Congregation der Redemptoristenväter" einen Delegaten nach Amerika, um die Niederskassungen der Congregation zu besuchen, und dieser (Pater Stark) beaufstragte den schon eingangs erwähnten Pater Tschackert und den Bruder Louis, die katholische Pfarrei in Lasauette zu übernehmen.

Beide kamen am Samstag, den 23. Oktober 1847, hier an, und am solgenden Tage wurde Pater Tschackert vom Bischof als "Pfarrer aller Nationen in der Stadt Lasayette" installiert.

"Am 26. Ottober", heißt es in dem mir gütigst zur Verfügung gestellten "Record of Important Events", "überließ uns Vater Masquelet ein leeres Haus, ein elendes, hölzernes Gebäude. Die ersten Tage verdankten wir unser Essen einer Frau Thomas; da sie aber von der Unwesenheit des Bruders Louis Nichts wußte, schiekte sie nur für einen Mann. Die Kirche besand sich damals in Händen von Trustees, die dem Pater Tschackert zwar das vorhandene Geld übergaben, aber in Allem besragt werden mußten.

Folio 319. Dazu kam, noch unter Pfarrer Masquelet, am 2. Januar 1847, Baulos 15. Erundbuch, Vol. 42, Fo.io 290. Die damals erbaute erste Mariahimmelsahrts Kirche wurde später abgetragen und nach dem St. Joseph's Friedhos gebracht, wo sie noch heute steht.

<sup>1)</sup> Für den mit der Topographie von New Orleans unbekannten Leser sei hier bemerkt, daß die auf einer großen Ebene gelegene Stadt durch die Canal Str. in zwei, je 6 Meilen lange Hälsten getheilt wird. Der nördlich von dieser Straße liegende Theil wird die "untere," der sübliche die "obere" Stadt genannt.

Es wurde für \$100.00 eine kleine Sakristei erbaut, es mußten darüber aber die Trustees consultiert werden."

Um 10. Februar 1848 kam der Pater C. Kauder von Pittsburg an, dem am 18. Juni der Pater G. J. N. Petesch solgte. Ersterer bereitete 35 deutsche Kinder zur ersten Communion vor und kehrte dann, am 13. August dessielben Jahres, wieder nach Baltimore zurück.

Am 1. August 1848 miethete Pater Tichackert ein Zimmer im Staub'schen Hause und begann dort eine Pfarrschule, und da es an einer passenden Lehrkraft sehlte, wurde der Bruder Louis in den Dienst gepreßt, bis sich nach einem Monat eine solche fand. Kurz darauf, am 2. September, siel Pater Tschackert dem gelben Fieber zum Opser. Er war in Böhmen geboren und erreichte ein Alter von 41 Jahren. Erst nach sechs Monaten, am 15. März 1849, kam Pater Krutil, gleichfalls ein Böhme, um die Stelle des Verstorbenen einzunehmen.

Um 19. Mai 1849 erhielt die Kirche von Georg und Leonhard Fächer und einigen anderen Deutschen eine Glocke zum Geschenf; am 13. Juni begann der Bau des neuen Hauses, am 5. Dezember wurde dasselbe in Besitz genommen und am 8. desselben Monats wurde es in Gegenwart des Bischofs Blanc und des verbannten Bischofs Forbin Janson von Nanch mit großem Pomp eingeweiht.

Um diese Zeit erhielt die Congregation auch eine ansehnliche Verstärkung: die Patres Hostenscheid (Provinzial), Masson, Steinbacher und McGrane und die Laienbrüder Xaver und Seraphin.

Run ging es an den Bau einer Kirche für die Katholiken englischer Zunge. Sie wurde auf einem am 2. Juni 1848 von Pater Tschackert erworbenen Plag<sup>1</sup>) erbaut und am 1. April 1850 durch den eben anwesenden Temperenzapostel Father Matthew zu Ehren des hl. Alphonius eingeweiht. Es war ein einsaches, aus ungehobelten Brettern aufgeführtes Gebäude von 80' Länge und 36' Breite, das an den Werktagen auch als Schulhaus diente.

Im Februar 1851 übernahmen die Patres, auf Ansuchen des Bischofs, auch das Charity Hospital, und schon wenige Wochen darauf, am 6. April, starb Pater Steinbacher als das erste Opser des neuen Postens am Thphussieber. Er war erst 36 Jahre alt, "a man of most amiable manners, a model priest".

<sup>1)</sup> Alles seit der Übergabe der Pfarrei angekaufte Grundeigenthum wurde nun nicht mehr wie früher auf den Namen des Bischofs, sondern auf den der Redemptoristen eingestragen, "as joint tenants dut not in common for the Roman Catholic Church." Grundbuch, Vol. 11, Folio 241 u. s. w.

Alls Erjat für diesen Berlust traf am 30. Juli der Pater Klaholt in New Orleans ein.

Das Wachsthum der Lafahetter Pfarrei war bis dahin ein so ersreuliches gewesen, daß die Zahl der Erstcommunifanten am 5. April 1852 bereits

74 beutsche, 32 französische, 102 englische,

und am 1. Sonntag im Mai 1853:

91 deutsche, 124 englische und 29 sranzösische

Kinder betrug. Nun wurde zum Bau von Schulhäusern geschritten. Am 8. November 1852 wurde mit dem Fundament der deutschen, und am 9. Dezember mit dem der englischen Schule begonnen. Am 10. Juni 1853 waren beide vollendet.

In diesem Jahre würgte das gelbe Fieber auch in Lasayette mit aller Buth, und monatelang waren die Patres nicht im Stande, sich zum vorgeschriebenen gemeinschaftlichen Gebete zu versammeln, so zahlreich waren die Krankenbesuche! Auch wurden vier Priester und ein Laienbruder: der Superior Masson, die Patres Klaholk, Duffy und McGrane und Bruder Seraphin, vom Fieber ergriffen. Alle genasen wieder.

Eine edle Frucht dieser unheilvollen Zeit ist das von Mitgliedern der Mariahimmelsahrts-Gemeinde durch die Initiative des Paters Klaholt ins Leben gerusene "Deutsche Katholische St. Joseph's Waisenhaus"), über dessen Gründung der Versasser als deutscher Festredner der am 10. Oftober 1892 zum Besten dieser Anstalt auf den Fair Grounds stattgesundenen Columbus-Feier berichtete.<sup>2</sup>)

Aber selbst die Heimsuchungen dieses unglücklichen Jahres konnten den Fortschritt der Lasansetter Gemeinden nicht hemmen. Die Zahl der Glieder wuchs mit jedem Tage, weßhalb die Congregation im Frühjahr zwei neue

<sup>1)</sup> Rachdem am 9. Oftober 1853 an der Ersten und Annunciation Str. ein temporäres Waisenhaus eröffnet worden war, um die von der Epidemie zurückgebliebenen Waisen unterzubringen, wurde am 16. Juli 1854 der Grundstein zum jehigen "Deutsschen Kath. St. Joseph's Waisenhaus" an der Josephines und Laurel Str. gelegt. Es wurde am 28. Dez. 1854 eröffnet.

<sup>2)</sup> Siehe Festbericht ber "R. D. Deutschen Zeitung" vom folgenden Sonntag. Deutsches Archiv.

Mitarbeiter sandte: die Patres Michael Müller und F. Alexander, denen am 9. Mai 1855 der Pater Thad. Anwander folgte.

Am 9. Juni 1854 fand die Ecksteinlegung zum Friedhof des St. Joseph's Waisenhauses statt, und am 13. Mai 1855 wurde derselbe eingeweiht. Am 17. April 1855 wurde der Grundstein zur neuen St. Alphonsus Kirche,

" 29. " 1857 zur französischen Notre Dame Kirche an der Jackson Straße und

" 25. " 1858 zur jezigen deutschen Mariahimmelsahrts = Kirche geweiht.

Am Tage der letztgenannten Festlichkeit wurde auch die St. Alphonsus Kirche eingeweiht. Beide Ceremonien sanden unter der Leitung des Erzebischofs<sup>1</sup>) Blanc von New Orleans und der Assistenz der Bischöse Elder von Natchez, Odin von Galveston und Porter von Mobile statt.

Am 6. Dezember 1856 kamen die Schulschwestern von Notre Dame zur Uebernahme der Mädchenschulen an der Marien- und der St. Alphonsus-Kirche.

Wiederholt berichtet die Chronit der fünfziger Jahre von Heimfuchungen durch die Cholera und das gelbe Fieber. Neun Priester und Brüder wurden von 1854—'58 vom Fieber ergriffen, und zwei derselben, die Patres Girard und Vogien, starben im September 1858. Die Lücken wurden wieder gefüllt durch die Ankunst der Patres Fridolin Lütte (1859), T. Meredith (1860) und M. Leimgruber (1861).

Am 24. Juni 1860 fand die Einweihung der neuen Mariahimmelfahrts-Kirche statt. Drei Glocken, "Maria Joseph", "Pius" und "Gabriel", von denen erstere ein Gewicht von 4000 Pfund besitzt, wurden im Thurm angebracht, und bei der am 16. Juni 1861 abgehaltenen Firmung ließ auch die für die neue Kirche gebaute große Orgel zum ersten Mal ihre Töne durch das Gotteshaus schallen.

Dann kamen die Kriegsjahre mit ihren Leiden. Auch die Redemptoristen Congregation stellte einen der Jhrigen in den Dienst der Consöderation, den Pater F. Sheeran, der im Januar 1862 mit den "Lousiana Tigers" in den Krieg zog und vier Jahre als Feldprediger diente.

Am 2. Juli 1862 berichtet die Chronif: "Wir hatten mehrere Tage fein Brod und fein Weizenmehl im Hause. Mußten Kornmehl gebrauchen. Das Mehl stieg auf \$45.00 das Faß."

Auch wurden mehrere Glieder der Congregation, darunter der Superior, Bater Leimgruber und Bater de Ham vom commandierenden General der

<sup>1)</sup> Die Diözese New Orleans wurde 1852 zur Erzbiözese erhoben.

föderalen Armee zum Tragen des Tornifters besohlen. Ersterer entging seinem Schicksal durch ein ärztliches Zeugniß, und Pater de Ham besand sich im Besitz belgischer Bürgerpapiere.

Um 1. Februar 1866 fam der unvergeßliche Pater Giesen, 1) im Septemser desselben Jahres solgte ihm Pater Fr. P. Seelos, und am 2. Dezember traf Pater Benedict Neithart in New Orleans ein.

In diesem Jahre wüthete wieder die Cholera in der Stadt. "So lange die Cholera herrschte," sagt die Chronik, "hatten wir oft sieben Leichenbegängnisse den Tag." Aber die Congregation selbst blieb davon verschont.

Desto schlimmer wüthete 1867 das gelbe Fieber. Sechs Patres und zwei Brüder wurden von demselben befallen. Die Patres Fr. X. Seelos und Carl Stießberger, und die Brüder Gerard und Lawrence starben, die Patres Giesen, Neithart, Jacobs und Meredith genasen wieder. Zum Ersatz für die Gesallenen wurden im nächsten Jahre die Patres F. Brandstätter und Lorenz Holzer gesandt.

Am 18. November 1867 wurde der Grundstein zur Mädchenschule der Marienkrüche gelegt, und am 26. August 1869 kamen die Marienbrüder von Dayton, Ohio, zur Nebernahme der Knabenschule. Ihnen solgten im Oktober die Patres Verchum und Assenians, von denen Letzterer aber schon im Oktober 1870 dem gelben Fieber erlag. An seinen Plat trat am 24. Januar 1871 der Pater August Eberhard.

Im Juli desselben Jahres erhielt die Redemptoristencolonie wieder neue Verstärkungen: die Patres Rif. Jäckel, Girardy, Bove und Schneider.

Am 27. Dezember wurden in der deutschen Kirche für die Opfer des Chicagoer Feuers \$1100.00 gesammelt. Die Frequenz der deutschen Schule erreichte in diesem Calenderjahr die Zahl von 1013 Kindern.

Im April 1872 trafen die Patres F. Lütte und Theod. Lamy in New Orleans ein.

Im August 1873 sammelte Pater Jos. Colonel von den deutschen Katholiken \$4000.00 für einen neuen Hochaltar der Marienkirche.

Der nächste Monat weist wieder eine Anzahl Gelbsieberfälle auf. Es starben die Patres Fr. Schneider und Cupertino, Pater Colonel und Bruder Karl überstanden die Krankheit.

Um 13. Februar 1874 wurde Pater J. Heibenreich nach New Orleans beordert, und am 1. Dezember trasen 37 Kisten mit dem in der Mayerschen Kunstanstalt in München gebauten neuen Hochaltar der Marienfirche ein.

<sup>1)</sup> Starb am 9. Dezember 1893 in Chicago.

Im nächsten Jahr erreichte die deutsche Marienschule ihre höchste Frequenz: 1136 Kinder.

Am 6. November 1875 fam der Pater F. J. Karcher, dem am 20. Dezember 1876 Pater Geo. Grimm folgte.

Das Jahr 1878 brachte der Congregation, die stets eine Anzahl unacclimatisierter Glieder hatte, wieder schwere Leiden. Die Patres Heidenreich,
Burke und Murphy, sowie Bruder Silvan sielen als Opser des gelben Fiebers, während Pater F. Karcher und die Brüder James, Benedict und Alphons wieder genasen. Es waren dies die letzten Opser, welche diese Krankheit im Hause der Redemptoristen sorderte, da sie New Orleans seit dieser Zeit, mit Ausnahme einzelner Fälle, die sich ausnahmslos unter den mit den Schissen aus tropischen Häsen in Berührung Kommenden ereigneten, nicht mehr heimgesucht hat.

Am 2. Februar 1880 fam der Pater Michael Rosenbauer, dem im Juni 1881 der Pater Bernh. Klaphake solgte. Die Marienschule zählte in diesem Jahre 850 Schüler.

Um 31. Ottober 1883 wurden die Studenten Thomas Stadler und Joseph Brandt, Kinder der St. Marien-Gemeinde und Clieder der Redemptoristen-Congregation, durch den Erzbischof Teran zu Priestern geweiht. Dies war die erste Priesterweihe in dieser Kirche, weßhalb die deutschen Katholiken Anlaß zu großen Freudendemonstrationen nahmen. In diesem Jahr fiel der Besuch der deutschen Pfarrschule auf 668 Kinder.

Während der Jahre 1884 und 1885 wurden drei Verjuche gemacht, die Armenbüchse zu erbrechen. Jedes Mal wurden die Tiebe aber ertappt. "Geld befamen sie feines," schreibt der Chronist, "wohl aber tüchtige Prügel," die von den wachsamen Brüdern verabreicht wurden.

Im Laufe des Jahres 1885 kamen die Patres Geo. Hild und Carl Rojenbauer. Zahl der Schulkinder 706.

Im Winter 1890/91 machte "La Grippe" auch im Ordenshause ihr Erscheinen. "Unsere ganze Familie ist frank," berichtet die Chronik. Um 4. Oktober 1890 fam Pater P. Hellers.

Am 25. Tezember 1891 wurde Frau Christine Völkel, geb. Bühler, für 25jährige treue Tienste als Prima Douna des Marienchors durch Versleihung einer goldenen Medaille, die der damit Bedachten durch den Rector, Pater Geo. Grimm, unter entsprechenden Feierlichkeiten überreicht wurde, geehrt.

Am 3. April 1892 brach an der Laurel Straße ein großes Feuer aus, bei welchem die Redemptoristen sich durch hervische Anstrengungen aus-

Beginneten. Die "Picayune" vom jolgenden Tage berichtet: "The Redemptorist fathers in their black robed garb of office appeared amongst the distracted people setting an example of noble courage. Begrinned with smoke, half blinded with the flying cinders and scorching heat they went from house to house, helping to save property and rescuing the striken souls from the helplessness of despair. The fathers did noble work, and many were the prayers last night that went up to God for his priestly servants."

Am 28. April 1892 kauste Frau Relson von den Schwestern von Notre Dame das der Marienfirche gegenüberliegende Grundstück, das den Kindern der St. Marienschule jeht als Spielplat dient, um \$5000.00 und machte den Besitztiel dem Pater Rektor Grimm an seinem Geburtstage zum Gesichenk. Bekanntlich hat diese im Sommer 1893 verstorbene Dame die Redemptoristen-Congregation auch in ihrem Testamente reichlich bedacht.

Im Jahre 1892 erhielt die Marienkirche auch um \$9000.00 gemalte Fenster, sowie Freskogemälde, die eine weitere Ausgabe von \$3000.00 erheischten. Am 25. Juli kam der Pater August Ahlert, dem am 19. Mai 1893 der neue Superior der Congregation, Pater Rector Joseph Firle, mit den Patres Jäckel, Essing und Brandner solgte. Die Zahl der Schulkinder der deutschen Psarrei betrug im Jahre 1892 679.

Gegenwärtig besteht die "Familie" aus solgenden Gliedern: dem Hochwürdigsten Pater Rector Jos. Firle, den Patres Mich. Jos. Rosenbauer, Bern. Klaphate, Nik. Jäckel, Alf. de Ham, Geo. Grimm, Jos. Cssing, Thom. Stadler, James Meyers, Louis Brandner, C. Gregoire und vier Laienbrüdern.

# 1842.

## Die Vereinigte Chriftliche Kirche.

Während des Jahres 1842 fam der Pastor J. A. Fischer, "Doctor der Theologie und Präsident der Synode der Bereinigten Christlichen Kirche der Deutschen in Texas und in den Bereinigten Staaten", nach New Orleans und erössnete in dem Hause No. 116 North Rampart Straße eine dreisprachige Schule. Er hielt dort auch regelmäßig Gottesdienst und predigte außerdem noch im Spritzenhaus der (deutschen) Louisiana Feuers Compagnie No. 10 an der Dumaine Straße. Weitere Nachrichten sehlen.

#### 1845.

# Die Deutsche Bischöfliche Rethodisten Kirche in Carrollton.

lleber die Entstehung dieser Gemeinde ist bekannt, daß der Prediger R. Brickwädel, der 1844 von Mobile nach New Orleans kam und Carl Bremer's Gehilse an der Melicerte Str. Gemeinde wurde, im Februar 1845 eine Mission in Carrollton begann. Ein Bretterhäuschen an der damaligen, jest längst vom Mississpippi verschlungenen Levee diente als Kirche. Brick-wädel starb gegen Ende des Jahres.

Am 12. September 1846 1) schenkte Jiaac T. Preston der "Methodist Episcopal Church of Carrollton" zwei Baulose, "to be held in trust for the benefit of the Germans in Carrollton."

Aber erst am 30. April 1853 wurde die "Teutsche Bijchöfliche Metho, disten-Gemeinde des Südens in Carrollton" incorporiert; am 5. Juni 1856 fauste Gduard Hallaran, der Präsident derselben, einen zwischen der Jesserjon-, Fourth-, Leonidas- und Plum Str.2) gelegenen Bauplat, und els Tage später erhielt die Gemeinde "als Geschenf der "Methodist Episcopal Church of Carrollton" zwei weitere Baulose zwischen der Mary-, Levee-, Upper Line Str. und Public Road.3)

Auf ersterem Platze wurde 1859 eine Kirche gebaut. An dieser dienten die Prediger P. Möling, G. Busmann, F. W. Träger (1861), M. Maaß, J. C. Wiemers, J. A. Pauli und Joh. Krauter.

Unter dem Pastorate Busmann's, der zum Swedenborgianismus hinneigte und eine Gemeinde innerhalb der Gemeinde gründete, soll die Kirche Berluste erlitten haben, von denen sie sich nie mehr erholte.

Später schloß sich die immer kleiner werdende Gemeinde der Tryades Str. Kirche an, und diese beschloß am 7. Mai 1883, das Carrolltoner Eigenthum um den Preis von \$1000.00 an die Neger-Congregation "Haven Methodist Episcopal Church South" zu verkausen. 1)

<sup>1)</sup> Städtisches Brundbuch, Carrollton Transcript, Vol. 4, Folio 38.

<sup>2)</sup> Carrollton Transcript, Vol. 4, Folio 108.

<sup>3)</sup> Dasielbe, Vol. 4, Folio 35.

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 119, Folio 149.

#### 1846.

# Die Deutsche Evangelische Kirche und Gemeinde in Zafanette. 1)

(Un der Jackson- und Chippewa Str., früher an der Philipp- und Chippewa Str.)

Am 21. September 1845 fand, laut Zeitungsanzeige, im Hause bes Caspar Auch, an der Rousseau- und 4. Str., eine "Bersammlung zur Gründung einer deutschen protestantischen Kirche in Lasagette" statt.

Am 20. Februar 1846 verkaufte Franz Schubert an Nifolaus Grener, Adam Gaiser, Caspar Auch, Hein. Kiesekamp, Jak. Benzing, Franz Mongay, Adam Wendall, Jak. Groß, Hein. Groß, Joh. Hein. Meyer, Geo. F. Gröner, Joh. R. Borgstede und Adam Krämer das die nordwestliche Ecke der Philipp= und Chippewa Str. bildende Grundstück, das 31' 11" 5" Front bei einer Tiese von 127' maß und \$600.00 kostete.")

Zwei Tage darauf war bei Adam Gaiser, an der Levee- und III. Str., eine Versammlung, "um die Erbauung einer deutschen protestantischen Kirche auf dem bereits angekausten und bezahlten Plat an der Philipp- und Chippewa Str. zu besprechen".

Auf diesem fand denn auch am 28. März 1846 die Grundsteinlegung statt. Die Gemeinde baute selbst, und Jeder half, so gut er konnte.

Am 16. August 1846 wurde die Kirche eingeweiht. Die Glieder verssammelten sich zu diesem seierlichen Alte in der Jakob Kanser'schen Halle, an der Josephines und Chippewa Str., und begaben sich von dort in sestslichem Zug zur Kirche.

Am 23. August 1847 wurde das Eigenthum von den eingangs erwähnten Käufern um den ursprünglich erwähnten Kauspreis an die "Deutsche Evang. Kirche und Gemeinde in Lasabette" übertragen.<sup>3</sup>) Am nämlichen Tag verfauften Caspar Auch und Ernst Heinrich Kiesefamp der Gemeinde das Baulos No. 2 mit 20' Front bei einer Tiese von 127' um den Preis von \$400.00.4)

Der erste Pjarrer der Kirche war der Pastor Carl Aug. Schramm, dessen erste Umtshandlungen waren :

1. die Taufe der Kath. Müller am 30. August 1846,

<sup>1)</sup> Siehe "Die Deutsche Orthod. Evangelische Zweiggemeinde in Lafanette."

<sup>2)</sup> Grundbuch, Jefferson Transcript, Vol. 6, Folio 128.

<sup>3)</sup> Grundbuch, Jefferson Transcript, Vol. 8, Folio 58.
4) ,, ,, 8, ,, 45.

2. die Trauung des Casp. Streby mit Kath. Meyer am 3. Sept. 1846, und

3. die Aussegnung der Leiche des Geo. Hein. Bolz, eines vierjährigen Kindes, am 28. Dezember 1846.

Paftor Schramm wurde im Dezember 1849 entlassen. Unter den vom Kirchenvorstand gegen ihn erhobenen und durch die Presse verössentlichten Anklagepunkten besand sich auch dieser, daß er sich erlaubt habe, "in die Geburts-, Trau- und Todtenregister unanständige Wise und beleidigende lateinische Bemerkungen zu schreiben". Schramm vertheidigte sich damit, daß es nur unschuldige Sachen gewesen wären, wie z. B. "Similis simili gaudet" (Gleich und Gleich gesellt sich gern), "Finis coronat opus" (Ende gut, Alles gut) w. Er hielt darauf eine Zeit lang in der englischen Trinity Church, an der II. und Constance Str., deutsche Gottesdienste. Später schloß er sich den Methodisten an der Melicerte Straße an, wurde aber auch dort wieder entlassen.

Am 10. Juni 1849 erhielt die Kirche eine Orgel, deren Anschaffungsfosten theilweise durch ein von Rob. Meher im nämlichen Monat veranstaltetes Conzert gedeckt wurden.

Schramm's Nachfolger im Amte wurde der Pastor Dr. Lippert, der vom Dezember 1849 bis zum Juni 1850 sungierte. Diesem solgte, vom Dezember 1850 bis zum Juni 1851, der Pastor Röhl. Dann predigten abwechselnd Hein. Hiestand und Andere, zuletzt der Pastor Ernst Berger (im Januar 1852).

Um 28. Februar 1852 fam der aus Deutschland berusene Pastor Ludwig Kehrwald in New Orleans an.

lleber diesen schreibt sein Studiengenosse und späterer Nachsolger, Pastor E. P. Heinz, in dem mir gütigst zur Verfügung gestellten Manuscript seines bei Gelegenheit des vierzigjährigen Jubiläums der Kirche gehaltenen Vortrags:

"Er besaß einen lebendigen Geist, war ein gebildeter Theologe, ein tüchtiger Musifer und ein seltener Tenorist. Er brachte neues Leben in die Gemeinde und hielt selbst auch Schule. Er war ein echter Protestant, ossen, srei und wahr. So war auch seine Predigt. Doch die gesiel nicht Allen, es gab Zwiespalt und Streitigkeiten, deren Ende war, daß Männer der orthodoxen Richtung, wie Caspar Auch, Freudenstein und noch manche andere, sich von der Gemeinde trennten und erst eine lutherische Gemeinde gründeten, auch da wieder auseinander gingen und dann die deutsche pressbyterische Gemeinde an der I. Straße bildeten.

<sup>1)</sup> Bergleiche "Die Erste Deutsche Presbuterische Kirche." Prinzipienerklärung ber Gründer.

Pastor Kehrwald starb am 14. Juli 1854 an der Schwindsucht, die er sich durch eine Erkältung zugezogen hatte. In seine Amtszeit siel die am 29. Januar 1854 in dieser Kirche vollzogene Ordination des Candidaten der Theologie L. P. Heinz aus Zweibrücken.

Zum Nachfolger Kehrwald's wurde der Pajtor Ernst Berger von der Clio Str. Kirche berusen. Dieser resignierte im September 1855 und erließ dann einen Aufruf zur Gründung einer "Humanitäts Gemeinde".).

Auf Ernst Berger folgte der Pastor Hermann Pregler, unter dessen Leitung die Gemeinde einer Aera der Prosperität entgegenzugehen versprach.

Ende Mai 1856 wurde beschlossen, ein eigenes Schulhaus zu bauen, zu dem am 7. September 1856 der Grundstein gelegt wurde. Die Einweihung desselben fand am 30. November statt. Eine Gemeindeschule hatte indeßschon früher bestanden, und die Liste der bis zum Juli 1857 dort angestellten Lehrer weist die Namen Leininger, Koch, Zimmermann und G. M. Zinser auf.

Alls Letterer seinen Posten im Juli 1857 verließ, übernahm der Lehrer Joh. Fabian die Leitung der Schule. Da diese Anstellung aber gegen den ausgesprochenen Bunsch des Pastors ersolgt war, kam es alsbald zu gegenseitigen Reibereien, zur Verdonnerung des Lehrers von der Kanzel herab und zu einem Vorstandsverweis an den Pastor, worauf dieser Beide, Vorstand und Lehrer, in der Kirche abwandelte.

Run wurde daran erinnert, daß Preßler, der auf eine einfache Empfehslung hin angestellt war, versprochen hatte, binnen drei Monaten die nöthigen Zeugnisse aus Deutschland zu beschaffen. Das war nicht geschehen und bildete nun, zusammen mit der "Friedensstörung", den Grund, auf welchen hin der Vorstand den Pastor auf sechs Monate suspendierte. (Siehe öffentsliche Erklärung des Vorstands vom 24. Dezember 1858.)

Am 23. Juli 1858 wurde die Suspenfion durch den Sefretär F. Burger "im Namen des Vorstands" angezeigt, worauf "Viele Mitglieder" das Versahren in der Presse als ungesetzlich verwarfen und ankündigten, daß Preßler fortsahren werde, zu amtieren.

## Das war Krieg!

Um folgenden Sonntag fand der Paftor die Kirche geschlossen und zugenagelt. Sie wurde mit Hilse der Polizei erbrochen, und der Vorstand,

<sup>1)</sup> Paftor heint übernahm die evangelische Gemeinde in Carrollton, wo er bis zu seiner Wahl zum Pastor der Lasauetter Kirche (Sep. 1864) blieb.

<sup>2)</sup> Siehe dort.

dessen Präsident der Schuhmacher Peter Kaiser war, von den Preßleriten abgesetzt.

Nun ging die Sache an die Gerichte, und es wurde von Kaiser ein Einshaltsbesehl erwirft, durch welchen Preßler verboten wurde, sich bis auf Weiteres in die Angelegenheiten der Gemeinde zu mischen oder als Prediger aufzutreten.

Darüber ging der Sommer hin. Als die richterliche Entscheidung aber auch Mitte November noch immer nicht ersolgt war, beschloß der Vorstand, die Kirche am 21. des Monats wieder zu öffnen und durch den Vastor Dr. Anton Vallas Gottesdienst halten zu lassen. Darüber erbost, stürmte Preßler's Partei die Kirche. Dr. Vallas wurde hinausgejagt, Hüte und Augengläser famen zu Schaden, und Preßler, der das Teld behauptete, hielt darauf einen Gottesdienst.

Nach diesem Auftritt beschloß der Vorstand, keine weiteren Versuche zur Abhaltung von Gottesdiensten mehr zu machen, aber am nächsten Sonntag eine Vorstandswahl abzuhalten, zu welcher durch die Zeitungen eingeladen wurde.

An diesem Tage ließ Preßler den Präsidenten durch den Polizei-Lieutenant Newland arretieren und ihm die Schlüssel auf der Straße aus der Tasche nehmen, worauf der Lehrer Zinser die Kirche öffnete, und Preßler eine Predigt hielt. Als am Schlusse derselben die Gemeindevorsteher mit einem Tisch hereinkamen, um die angesagte Wahl abzuhalten, und Kaiser sich weigerte, den Gegnern das Wort zu ertheilen, ließ Preßler sämmtliche Vorsteher verhaften und sammt den Vüchern nach dem Gefängniß bringen, worauf er selbst und der Polizei-Lieutenant wegen Mißachtung des Gerichts zu je zwei Stunden Arrest verurtheilt wurden.

Durch diese Strase noch mehr erbittert, versuchte der friegerische Pastor sich für den 12. Tezember dadurch Eintritt in die Kirche zu erzwingen, daß er Allen, die ihn daran hindern würden, im Boraus mit Verhaftung drohte. Das brachte die Frauen auf den Plan, und mit Ochsenziemern, Pseffer, Salz, Sand und Regenschirmen setzten diese dem gegen sie anstürmenden Psarrherrn so energisch zu, daß er nach einer blutigen Schlacht, in der er "sast zu muthig" gefämpst haben soll, das Feld räumen mußte. Er ließ

<sup>1)</sup> Tr. Vallas, der damals einer deutschen "Emanuel-Mission der Spiscopaltirche" an der Rampart- und Bienville Str. vorstand, hatte seine Thätigkeit beim Ausbruch bes Kirchenstreites nach Lasabette verlegt, wo er in der Jacson-Halle, an der Magazine- und Philipp Str., also in nächster Nähe der Kirche, predigte.

dafür das ganze schöne Geschlecht am 17. Dezember auf sechs Monate unter je 200 Dollars Friedensbürgschaft stellen, die ein ritterlicher Herr Webber ganz allein für Alle übernahm. Aber auch die Preßleriten ereilte dasselbe Schicksal, so daß gegen Weihnachten ein Wassenstillstand zu Stande fam, und an den beiden Feiertagen ein Theil der Gemeinde unter dem Pastoc Kleinhagen in der Kirche, der andere unter Preßler im Schulhause Gottesdienst hielt. Eine nach der endgiltigen Entscheidung durch die Gerichte abzuhaltende Gemeindewahl sollte die Ordnung wiederherstellen.

Am 28. März 1859 entschied das 3. Distrittgericht zu Gunsten Kaiser's, worauf der Vorstand beschloß, die Kirche einstweilen zu schließen und neue Candidaten für eine am 22. Mai stattzusindende Vorstandswahl aufzustellen.

Zu dieser Wahl erschienen Preßler's Freunde in corpore; da aber ihr Antrag, die Statuten zu suspendieren, von Kaiser außer Ordnung erklärt wurde, zogen sie sich unter Protest zurück, worauf neue gerichtliche Schritte, Injunttionen, Appelle und Revisionen u. s. w. kamen, denen wir hier nicht solgen können.

In der Zwischenzeit predigte Pregler in benachbarten Hallen, während die Pastoren Otto von Carrollton und Kleinhagen von der Bethlehem Gemeinde in der Kirche sungierten.

Erst das Jahr 1865 sollte das Ende des heillosen Streites sehen; denn erst in diesem Jahre konnte Preßler, der im Dezember 1859 einen Rus an die Clio Str. Kirche (siehe dort) annahm, sich dabei aber immer noch als de jure Pfarrer von Lasausette betrachtete, bewogen werden, die von ihm mitgenommenen Kirchenbücher u. s. w. auszuliesern. Ja, die Clio Str. Gemeinde ließ noch im Jahre 1863 in der englischen "Trinity Church' in Lasaustet consirmieren.

Im September 1859 kam der Pastor Carl Adams von Chicago und predigte provisorisch bis zum 10. Juni 1860. Un diesem Tage wurde Preßler durch eine regelmäßige Kirchenversammlung, in welcher 17 Stimmen mehr als die Hälfte der Gemeindeglieder anwesend waren, abgesetzt, und Pastor Adams zu seinem Nachsolger erwählt.

Abams diente bis zum August 1864, legte dann seine Stelle freiwislig nieder und lebte noch ca. 25 Jahre in New Orleans.

Zum Nachsolger Adam's wurde am 25. September 1864 der jetzige Psarrer der Lasagetter Gemeinde, der Pastor L. P. Heintz, gewählt, der els Jahre an der "Deutschen Evangelischen Kirche in Carrollton" gedient hatte und am 2. Oktober 1864 seine Antrittspredigt hielt.

Die wichtigsten Ereignisse, an benen Pastor Heint während seiner langjährigen Thätigkeit hervorragenden Antheil nahm, waren die Gründung des "Deutschen Protestantischen Waisenhausvereins" und der Bau der neuen Kirche an der Jackson- und Chippewa Str.

Am Charfreitag 1866 lenkte Paftor Heintz mährend des Gottesdienstes die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die große Zahl der in jenem Jahre von ihm confirmierten Waisenkinder und schloß seine Ansprache mit den Worten: "Rächstes Jahr müssen wir unser eigenes Waisenhaus haben."

Was ihm damals vorschwebte, war die Gründung einer Anstalt, die den Bedürfnissen seiner Gemeinde entsprechen würde.

Am 4. November 1866 erschien in der "N. D. Teutschen Zeitung" ein von ihm versäßter "Aufruf zur Gründung eines Deutschen Protestantischen Waisenhausvereins". Schon vorher aber waren die nöthigen Vorarbeiten geschehen, die Statuten ausgearbeitet, und 24 wohlbekannte und finanziell gut situierte Deutsche ausgewählt worden, von denen 15 der Lafayetter Gemeinde angehörten und größtentheils zu Vorstandsmitgliedern bestimmt waren; der Rest bestand aus Freunden der Gemeinde, und Einer war ein Glied der Kleinhagen schen Kirche an der Felicity Road.

Die im Aufruf angeregte Versammlung fand statt. Pastor Heinz erslärte den Zweck derselben, verlas die Constitution und beantragte die Einsetzung eines Comites von Dreien, um Nominationen für das Direktorium zu berichten. Das Comite, die Herren Heinz, Geo. Schneider und Lehrer J. Hufft, Mitglieder der Lasagteter Gemeinde, versügten sich in die Kirche, kehrten nach einigen Minuten zurück, und das Direktorium war gewählt. 1)

Die ersten Sammlungen ergaben die Summe von \$4000.00, so daß sofort die Frage der Erwerbung eines Grundstücks in Erwägung gezogen werden fonnte.

Aber nun gingen die Wünsche weit auseinander. "Der Eine wußte ein Grundstück im I. Distrikt, nicht weit von seinem Hause, ein Anderer dachte, das alte "Seamen's Home" sei ein passender Platz, und wir, die Lasauetter Gemeinde, hätten es gern Ecke Jackson- und Chippewa Str. gehabt, auf dem Platz, wo jetzt das amerikanische protestantische Waisenshaus steht."

In Folge dieser Uneinigkeit wurde keiner der genannten Pläte gewählt, sondern man ging nach Jefferson City hinauf, und aus dem ursprünglich projektierten Lasanetter Gemeinde-Waisenhaus wurde ein allgemeines deutsiches protestantisches Waisenhaus.

<sup>1)</sup> Obige Darstellung ift dem schon erwähnten Jubiläumsvortrag entnommen.

Im Jahre 1870 wurde in der Lasayetter Gemeinde, nach öfterem Hinweis des Predigers, daß die Kirche, besonders an Feiertagen, zu klein sei, vom Vorstand ein Comite eingesetzt, um diese Angelegenheit zu berathen und eventuell ein passendes Grundstück für eine neue Kirche auszuwählen. Es kam, auf Drängen des Pastors, zu einem Beschluß, und am 1. Dezember 1870 wurde der Bauplatz für die neue Kirche erworben.

Es waren die Baulose 9 und 10 im nämlichen Straßengeviert, die südwestliche Ecke der Jackson- und Chippewa Str., mit 63' 10" Front an der Jackson Straße dei einer Tiese von 127' 10", die Präsident Nußloch als Vertreter der Gemeinde um den Preis von \$5500.00 von Johann Fächer kauste.

Auf diesem Plate fand

am 31. Mai 1874 die Edsteinlegung,

" 5. Nov. 1885 die Weise der drei Glocken, und

2. April 1876 die feierliche Einweihung der neuen Kirche statt.

Noch eines anderen Vorkommnisses soll hier Erwähnung geschehen, ehe das Kapitel über die "Deutsche Evangelische Kirche in Lasayette" abgesichlossen wird.

Im September 1881 erhielt der Borstand dieser Kirche vom Vorstand der "Evang. Lutherischen Zions Gemeinde" ein Schreiben mit der Ansrage:

"Hat Ihr Paftor den rationalistischen, die Dreieinigkeit Gottes läugnenden Katechismus willfürlich und hinter Ihrem Rücken eingeführt, oder ist dies mit Ihrer Bewilligung geschehen? Geschah es ohne Ihre Bewilligung, so ist es Ihre heiligste Christenpflicht, denselben sosort abzuschaffen. Geschah es mit Ihrer Bewilligung, so können wir Sie, nach Gottes Besehl, nicht mehr zu den Christen rechnen und müssen alle seit 1870 in Ihrer Kirche getausten Kinder als ungetaust ansehen."

Die direkte Veranlassung zu diesem Schreiben kam von der im August 1881 in New Orleans versammelt gewesenen Conserenz der "Evang. Luth. Missouri Synode", die sich mit der Lehre von der Tause besaßte, wobei die Rede auf die Giltigkeit der Tause anderer christlicher Denominationen kam. Es wurde beschlossen, zu erklären, daß der vom Pfarrer Heinz im Jahre 1870 eingesührte Katechismus die Dreieinigkeit läugne, und seine Gemeinde darum keine christliche Tause besitze. Und da die "Evang. Luth. Zions-Kirche"

<sup>2)</sup> Städtijches Grundbuch, Vol. 99, Folio 221.

von den Kirchen der Miffouri. Synode der Gemeinde des Paftors Heint am nächsten liegt, und häufig Kinder von dieser die Zions-Schule besuchten und confirmiert zu werden verlangten, wurde die Zionsgemeinde von der Conferenz beauftragt, die eben erwähnte Interpellation an den Heintsichen Kirchenvorstand zu richten.

Dieser antwortete, daß der neue Katechismus mit seiner Genehmigung eingeführt worden sei, die Dreieinigkeit Gottes lehre, und "daß unser Heisland der eingeborene Sohn Gottes ist".

Gleichzeitig erließ Pastor Heintz Einladungen zu einem am 25. September stattzusindenden Gottesdienst, "um die Entgegnung unseres Pfarrers auf das schristlich dem Vorstand dieser Gemeinde eingesandte setzergerichtliche Urtheil einer synodal-lutherischen Kirche zu hören und durch Ihre werthe Gegenwart unserem Proteste noch mehr Gewicht zu verleihen."

Dieser Protest ist nebst der demselben vorausgegangenen Predigt des Bastors Heint unter dem Titel:

"Freiheit des Gedankens, der Ueberzeugung und des Glaubens gegen Glaubenszwang und Gewissenstnechtschaft" im Druck erschienen und im Archiv der Deutschen Gesellschaft niedergelegt worden.

Die Lutheraner, welche in der Protestversammlung durch ein Comite von Theologen und Stenographen vertreten waren, antworteten mit einer öffentlichen Erklärung, worin es heißt:

"Da demnach Herr E. P. Heints und seine Anhänger das Fundament des ganzen Christenthums freventlich umgestoßen haben, so können wir Herrn E. P. Heints und seine Anhänger nicht mehr zur christlichen Gemeinsichaft rechnen und sind genöthigt, alle seit 1870 von Herrn L. P. Heints getausten Kinder, die sich an uns wenden, mit der christlichen Tause zu versehen."

Auch diese Erklärung ist im Druck erschienen. Sie führt den Titel:

"Deffentliches Zeugniß gegen die Läugner der hl. Dreieinigkeit", und ist ebenfalls dem Archiv der Teutschen Gesellschaft einverleibt worden.

Noch ist zu bemerfen, daß im Jahre 1892 mehrere Conserenzen einer Anzahl hiesiger Pastoren stattsanden, um sämmtliche protestantische Prediger zum Beitritt zur Erklärung der Lutheraner zu veranlassen. Das Resultat derselben war, daß die preschrerischen Pastoren sich durch Namensuntersichrift den Lutheranern anschlossen, die übrigen Conserenztheilnehmer aber sich zwar im Prinzip mit ihnen einverstanden erklärten, aber wegen der in der Praxis daraus sich ergebenden Schwierigkeiten von einer Erklärung mit Namensunterschrift Abstand nahmen.

#### 1847.

# Die Deutsche Evangelische St. Matthäus Kirche und Gemeinde in Carrollton.

Die erste deutsche protestantische Kirche in Carrollton, wegen ihres Wetsterhahns auf dem Thurm gewöhnlich "Die Rooster Kirche" genannt, wurde am 22. April 1849 eingeweiht. Das Grundstück — zwei Baulose an der Zimple Straße, zwischen der Monroes und Leonidas Str. — wurde aber erst am 14. April 1850 angefaust.1)

Aus jener Zeit sind keine Protokolle mehr vorhanden, doch findet sich ein Kirchenbuch, nach welchem ein Pastor Dr. J. Schwalm am 5. März 1847, Nachts 1 Uhr, seine erste Amtshandlung, die Tause des Kindes Jakob Sachs, vollzog und von da an bis zum 17. Juni 1849 regelmäßig amtierte.

Auf ihn folgte der Paftor Schaller, deffen lette Amtshandlung auf den 20. Ottober 1853 fiel.

Das erste Protofoll datiert vom 12. April 1852. Von da an lausen die Aufzeichnungen bis zum 5. April 1854. Dann aber sehlen wieder alle schriftlichen Nachweise bis zum 14. März 1869.

Nur ein einziges Schriftstück hat sich aus jener Zeit erhalten. Es ist ein von 29 Personen unterzeichneter Protest gegen die Wahl des Candidaten L. P. Heintz zum Pfarrer der Gemeinde. Da dieser Protest den Ausgangspunkt einer bald darauf ersolgten Spaltung und der Gründung einer zweiten Gemeinde bildete, soll er hier ausstührlich behandelt werden.

Es verhielt sich damit, nach der in den Grundstein der St. Matthäus Kirche gelegten Geschichte der Gemeinde, wie folgt:

Die Gemeinde hatte sich nach Schaller's Abgang an die Missionsanstalt in Basel gewandt und von dort das Versprechen erhalten, daß man ihr einen Prediger senden werde. Da sich die Ankunst desselben aber über Erwarten verzögerte, berief eine Majorität des Vorstands den am 29. Januar 1854 in der evangelischen Kirche an der Philipp- und Chippewa Str. ordinierten Candidaten L. P. Heintz. Dagegen protestierten nun die 29 Unterzeichner, indem sie ausstührten,

daß die vom Vorstand gesaßten Beschlüsse der Zustimmung der Gemeinde entbehrten:

daß der vom Kirchenrath erwählte Prediger nicht nur das Glaubensbestenntnis der evangelischen Mutterfirche verwerse, sondern auch die Bibel,

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Carrollton Transcript, Vol. 2, Folio 642.

welche als Grundlage und Richtschnur des Glaubens diene, als ein trügsliches Menschenwerk bezeichne;

daß das Kirchengeset ausdrücklich vorschreibe, daß das Wort Gottes rein und lauter verfündet werde, mährend der jetige Prediger "bisher nur seine eigene Weisheit zu verfünden gesucht" habe:

daß jelbstverständlich Derjenige aufhöre, ein Glied der evangelischen Kirche zu fein, der die Grundwahrheiten des Christenthums läugne;

daß die Kirche als jolche nur zur Abhaltung des evangelischen Gottesdienstes und feines anderen gegründet worden sei, und nach dem Wortlaute der Incorporations-Acte Nichts unternommen werden dürse, was den Grundgesehen der evangelischen Mutterfirche zuwiderlause.

Tekgleichen verwahrten sich die Unterzeichner "gegen alle und jede Folgen, die namentlich aus der von der Gemeinde bewilligten Berufung eines Prebigers aus Basel hervorgehen werden".

Tieser vom 1. März 1854 batierte Protest trägt die Unterschriften: 3. Renner, F. H. Minnaber, Christ. Maurer, Magd. Munich, Christian Teichgräber, Geo. Ludmann, Karl Bender, Wittwe Schnettlage, Hein. Scher, Jaf. Weiß, K. Taumeier, Geo. Elser, Fried. Schrader, H. E. Schötte, Aug. Birklmaper, Wilh. Grnit, Wilh. Hartmann, Carl Bernhardt, Geo. Fehl, Adam Berron, H. Kirchhof, Gottlieb Bubach, Jakob Türr, H. Beckerbrede, F. Meier, Christine Schmiet, Hein. Hinck, Oswald, Adam Hand.

Der Vorstand beharrte aber auf seinem Beschluß. Pastor Heinz wurde am 19. März 1854 installiert, und als nach einiger Zeit der Pastor Martin Otto, der Abgesandte der Baseler Missionsanstalt, eintras, sand er sich ohne Gemeinde. Er erflärte, bleiben zu wollen, wenn sich ihm 15 Glieder anichlössen. Das geschah, und von dieser Zeit an hatte Carrollton zwei deutsche protestantische Gemeinden.

## Die Gemeinde des Pastors 2. P. Beint.

Pastor Heintz stand seiner Gemeinde über zehn Jahre vor, vom März 1854 bis zu seiner am 25. September 1864 ersolgten Wahl zum Pfarrer ber evangelischen Kirche in Lafapette.

Ihm folgte der Paftor J. M. Hofer, der im März 1869 ftarb.

Dann famen vier Paftoren mit einer Gesammtdienstzeit von 21 Monaten: Mijchi, Berpeet, Wallraff und Polster.

Diesen folgte Jakob Neber, ein Methodist, der die Gemeinde drei Jahre lang versah, worauf Dr. Schaffraned, der frühere Superintendent der

"Deutsch-Amerikanischen Bürgerschulen", den Posten antrat und von 1873 bis Ende Oktober 1874 bekleidete.

Während seiner Amtszeit wurde das Schulhaus an der Madison- und 3. Str. gebaut und am 4. Februar 1874 als "Deutsch-Amerikanische Bürgerschule" eröffnet.

Nach Dr. Schaffraneck's Abgang kam der Paftor Perpeet, und im Frühjahr 1875 folgte Paftor Hoppe, ein Missouri-Lutheraner, "der 18 Monate orthodor predigte".

Am 2. Dezember 1878 übernahm Paftor E. de Geller Kirche und Schule und führte beide bis zum August 1880. Dann trat die Gemeinde aus dem "Verein der Unabhängigen Gemeinden Amerikas" aus, und Pastor Kramer von der Milan Str. Kirche übernahm die Leitung derselben.

Auf seinen Vorschlag wurde der Pastor Louis v. Ragué von der "Deutsschen Evangelischen Synode von Nordamerika" berusen, der am 22. Januar 1881 eintras, seine Stelle aber schon im nächsten Jahre wieder aufgab.

Nun sandte die Synode den Pastor Buckisch, der vom Mai 1882 bis zum Oftober 1884 blieb und dann einem Ruf nach Indien solgte. Unter ihm wurde ein Pfarrhaus mit drei Baulosen angekaust. Dasselbe lag an der Leonidas- und Zimple Str. und kostete \$1000.

### Die Otto'iche Gemeinde.

Diese begann recht klein, wuchs aber nach und nach und wurde im Januar 1855 incorporiert. Schon am 15. Mai desselben Jahres wurde der Constrakt für den Bau der Kirche unterzeichnet. Sie wurde an der Madisons, nahe der 3. Str., erbaut und maß 50° x 24°.

Dort wirfte Pastor Martin Otto 24 Jahre und hatte "manchen harten Tag," besonders in der ersten Zeit.

Ihm folgte der Paftor Bathe von der Milan Str. Kirche.

Im Februar 1871 kaufte die Gemeinde einen Schulhausplat an der Burthe Str., zwischen der Dublin- und Madison Str.

Am 8. Dez. 1872 übernahm der Paftor Phil. Zioner die Kirche und leitete fie bis zum 10. August 1884.

## Die Wiedervereinigung.

Mit der Abreise der Pastoren Zioner (im Aug. 1884) und Buckisch (im Cttober 1884) waren beide Kirchen gleichzeitig verwaist, wodurch die von der Otto'schen Gemeinde schon 1869 angestrebte Beilegung des nun dreißigjährigen (1854-1884) Zwistes der beiden Gemeinden endlich ermöglicht wurde.

Am 9. Oktober fand im Schulhause an der 3. und Madison Str. eine gemeinschaftliche Vorsteherversammlung statt, in welcher mit 10 gegen 4 Stimmen beschlossen wurde, die zwei Gemeinden unter dem Namen:

# "Die Deutsche Evangelische Kirche von Carrollton, im 7. Distrift von Rew Orleans."

zu vereinigen.

Es wurde ferner beschloffen, die Otto'sche Kirche, die Predigerwohnung an der Burth- und Madison Str. und das Schulhaus an der 3. und Madison Str. beizubehalten, und diese Beschlüsse wurden in einer gemeinschaftlichen Generalversammlung einstimmig gutgeheißen.

Am 19. Oftober 1884 erhielt die wiedervereinigte Gemeinde in dem Paftor Victor Brösel ihren ersten Pfarrer. Diesem folgte Pastor F. Holfe, und am 17. Juli 1887 Pastor Wilhelm Karbach.

Das Pjarrhaus an der Burth Str. wurde auf das, 1884 neben der Schule an der 3. Straße angekaufte Grundstück übergeführt, das Otto'sche Schulshaus fand für \$750.00 einen Käuser, das Pjarrhaus an der Zimples und Leonidas Str. brachte \$1100.00, und die alte "Rooster-Kirche" wurde mit der Bedingung, daß daraus nie eine deutsche Kirche gemacht werden darf, um \$600.00 an die "Evang. Lutherische Missouri Synode" verkauft, welche sie unter dem Namen "Trinity Church" für die Regermission besnutzt. Der Pastor derselben ist der Rev. Aug. Burgdors.

Am 30. Nov. 1880 beschloß die Gemeinde, eine neue Kirche zu bauen und dieser den Namen:

## "Die Deutsche Evangelische Matthäus-Kirche"

zu geben.

Der Eckstein zu dieser wurde am 29. September 1889 gelegt, die seierliche Einweihung fand am Oftersonntag, den 6. April 1890, statt.

Am 16. Februar 1893 siedelte Pastor Wilhelm Karbach nach Ferguson, Mo., über, und es solgte ihm Pastor J. E. Rieger, der am 13. April 1893 in sein Umt eingeführt wurde.

## Grundeigenthumsübertragungen der Gemeinde:

Städtisches Grundbuch:

#### 1847.

## Die Eraps- (früher Viety) Str. Deutsche Bischöff. Rethod. Kirche des Südens.

Alls der Prediger Carl Bremer im Jahre 1847 die "Erste Deutsche Method. Kirche" an der Melicerte Straße verließ, fauste er am 20. März 1847 einen an der Pieth Straße gelegenen Plat, um darauf eine Kirche für die deutschen Methodisten der III. Munizipalität zu bauen.

Ueber diesen Kauf berichtet "Der Familienfreund," das Organ der deutschen Methodisten der Südlichen Conferenz, am 15. März 1892 Folgendes:

"Der Bauplat, auf welchem 1847 die Piety Str. Kirche errichtet wurde, war von Rev. Chas. Bremer im eigenen Namen gekauft worden. Kurz vor seinem Tode verkaufte Bruder Bremer besagten Bauplat für weniger als \$100.00 an A. Ebinger. Bald nachher kaufte ihn die Gemeinde von A. Ebinger für \$850.00. Wir nehmen an, daß Bruder Bremer dem besagten Bruder Ebinger Geld schuldete, und daß die baar bezahlten \$100.00 mitsammt den Schulden den Marktwerth des Bauplates repräsentierten. Dieses wird die Erklärung einer sonst sehr, "dunklen" Transaction sein."

Bur Aufhellung dieses " Dunkels," und als Beitrag zur Feststellung ber historischen Wahrheit sei hier auf folgende amtliche Quellen verwiesen:

Städtisches Grundbuch, Vol. 42, Folio 450.

Nach diesen kaufte Bremer das Grundstück um \$800.00 und gab dafür drei Noten von je \$266.663, die Ebinger endossierte. Nach ca. 6 Monaten übertrug Bremer das Eigenthum um den nämlichen Preis an Ebinger, der dafür die Einlösung der von ihm selbst endossierten Noten übernahm. Bruder Bremer bezahlte bei der ganzen Transaction also keinen Cent.

Gbinger behielt den Plat drei Jahre, bis die Kirche darauf gebaut war. Dann schnitt er von dem ursprünglich 120 Tuß langen Grundstück 64 Fuß ab und verkauste den Rest, d. h. das Stück, auf dem die Kirche stand, um \$1000.00 an die "Erste Deutsche Bischöft. Methodisten-Kirche des Südens."

Das die Transaction. Ob diese moralisch "dunkel" war, kann hier deßhalb nicht entschieden werden, weil es nicht unmöglich ist, daß Ebinger, welcher der Schatzmeister der Gemeinde war, dieser Vorschüsse zum Kirchen-bau machte, die durch das oben beschriebene Arrangement beglichen worden sein mögen. Nur die Kirchenrechnungen können darüber Ausschluß geben.

Die auf diesem Grundstück erbaute Kirche wurde noch vor Schluß des Jahres 1847 durch den Prediger Riehl von der Melicerte Str. Kirche eingeweiht. Ihr Gründer Bremer konnte, obsichon todtkrank, an diesem Tage noch zugegen sein, starb aber bald darauf.

Sein Nachfolger wurde Wilhelm Tostorist, der im Winter 1848/49 von der Cholera weggerafft wurde, worauf der Prediger Johann Pauli folgte, der 1853 mit J. M. Hofer von der oberen Gemeinde wechselte.

Während Hofer's Dienstzeit wurde im III. Distrift eine zweite deutsche Methodistenmission gegründet, die sich bei Peter Plaßwirth, an der Union Straße, versammelte und dieses Eigenthum am 6. November 1856 um \$378.70 fäuslich erwarb. Auch hier ward eine kleine Kirche gebaut, die aber schon 1858 oder 1859 wieder abbrannte, worauf die Glieder besichlossen, die Mission aufzugeben und sich wieder mit der Pieth Str. Gemeinde zu vereinigen.

Mit der Versicherungssumme, dem Erlös aus dem Verkauf des Union Str. Eigenthums und der für die Pieth Str. Kirche gebotenen Kaufsumme erwarb die wiedervereinigte Gemeinde am 7. April 1860 das jetzige Eigensthum im Straßengeviert Crapss, Ports, Musics und Loves Str., wo am 3. Juni 1860 durch den Prediger Johann Pauli der Eckstein zur heutigen Craps Str. Kirche gelegt wurde.

Aus Hoser's Amtszeit ist noch zu erwähnen, daß damals der Swedenborgianismus in die Methodistenkirche eindrang, Busmann in Carrollton, wie schon erwähnt, eine Kirche in der Kirche gründete, die Erato Str. Gemeinde zerwühlt wurde, und Hoser im III. Distrift gänzlich zu den Swedenborgianern überging und "eine beträchtliche Anzahl der allerbesten Glieder" zum Austritt aus der Kirche veranlaßte.

Nach Hofer dienten an dieser Gemeinde die Prediger J. A. Pauli, Jakob Ueber, Dr. J. B. A. Ahrens, J. A. G. Rabe, J. Blanz, J. Krauter, C. A. Grothe, Wilh. Lieser, J. Merkel, Wilh. Schuhle, Dr. J. B. A. Ahrens und Heinr. Ahrens.

Siehe Artifel über die "Trennung der New Orleanser Deutschen Methodisten in Südliche und Nördliche Gemeinden".

#### 1847.

# Die Deutsche Katholische Sl. Dreifaltigkeits-Kirche an der Ferdinand Straße.

Der Gründer dieser, der zweitältesten deutschen katholischen Kirche in New Orleans, war der Weltpriester J. M. Masquelet, der frühere Psarrer der Mariahimmelsahrts Kirche, der letztere Psarrei am 26. Oktober 1847 an die Congregation der Redemptoristenväter abtrat.

Bor dem Bau ihrer eigenen Kirche pflegten die deutschen Katholiken der III. Munizipalität eine kleine Kirche an der Dauphine Straße zu besuchen, die auf der Stelle der heutigen französischen St. Vincenz-Kirche stand, und in welcher gewöhnlich französischer, zuweilen aber auch deutscher Gottesdienst stattsand.

Nach seiner Nebersiedlung in die III. Munizipalität, am 12. November 1847, kaufte Pfarrer Masquelet das die südöstliche Ecke der St. Ferdinandund Dauphine Str. bildende Grundstück, 159' Front an der St. Ferdinand Straße bei 166' Tiese, zum Preise von \$3000.00.1)

Hier wurde am Dreifaltigkeitssonntag, den 18. Juni 1848, die erste Kirche der Gemeinde eingeweiht.

Das Eigenthum ist im städtischen Erundbuch auf den Namen des Bischoss Anton Blanc eingetragen, ein Umstand, der hier erwähnt werden muß, weil dadurch viele Zwistigkeiten und ernste Unruhen in der Pfarrei entstanden.

Bur Erflärung diefer Folgendes:

In vielen katholischen Diözesen der Ver. Staaten besteht die Regel, daß das Kircheneigenthum auf den Namen des jeweiligen Bischoss, als Reprösentanten der Römisch-Kathol. Kirche, eingetragen werden muß. Nur unter dieser Bedingung wird die Gründung neuer Pfarreien gestattet und werden diese vom Bischos mit Priestern versehen. Der Bischos ist also in seiner Eigenschaft als Bertreter der Diözese der wirkliche Eigenthümer der Kirche, und der von ihm eingesetzte Pfarrer, der nur ihm allein verantwortlich ist, versieht nicht nur die geistliche, sondern auch die sinanzielle Verwaltung der

<sup>1)</sup> Städtisches Erundbuch, Vol. 43, Folio 231. Bon diesem Erundstück wurde am 2. Jan. 1849 die Ecke der St. Ferdinand- und Dauphine Str. mit 65' Front an der Ferdinand Straße um 2240 Dollars an Geo. Bruser verkaust. Es ist dies dasselle Eigenthum, das der St. Joseph's Berein der Pfarrei am 27. Mai 1889 um \$4000 wieder zurückfauste. Vol. 46, Folio 299 und Vol. 130, Folio 756.

Pfarrei. Eine Gemeinde im Sinne eines gesetzlichen Körpers giebt es nicht. Die Gläubigen find nur Individuen ohne Antheil am Kircheneigenthum oder an der Verwaltung der Pfarrei.

Der Grund dieser Einrichtung ist flar: es soll dadurch der katholische Charakter der einmal gegründeten Kirchen für alle Zeiten und gegen alle Wechselfälle sichergestellt werden.

Diese Borschrift der Nebertragung des Grundeigenthums an das Haupt der Kirche besteht auch in der Erzdiözese New Orleans, doch hat sie nicht immer bestanden, wie die von früheren Legislaturen gewährten Freibriese sir die älteren fatholischen Pfarreien in Louisiana beweisen. (Erst der im Jahre 1835 ernannte Bischof Anton Blanc [1835—1860] führte diese Regel ein.)

So hatte auch die Mariahimmeljahrts Kirche bei ihrer Nebergabe an die Redemptoristen (im Ottober 1847) noch einen Board of Trustees, der eine gewisse Controle über die geschäftlichen Angelegenheiten der Pfarrei ausübte. Aber das am 30. November 1843 angefauste erste Grundstück der Lasahetter Kirche war bereits auf den Namen des Bischofs 1) einsgetragen.

Es erscheint demnach begreiflich, daß auch die ersten Glieder der H. Dreifaltigkeitspfarrei, auf das Beispiel von Lasauette hinweisend, sich berechtigt glaubten, einen gewissen Antheil an der Verwaltung ihrer Kirche beanspruchen zu dürsen.

Diesen scheint jedoch Pfarrer Masquelet, jedenfalls auf Anordnung seines Borgesetzten, nicht gewährt zu haben.

In Folge dessen erließen 16 Gemeindeglieder am 13. Mai 1849 durch die "R. D. Deutsche Zeitung" einen Aufruf zu einer Bersammlung, "um dem Rev. Masquelet Schranken zu setzen, die sinanziellen Berhältnisse zu ordnen und deren Controle aus seinen Händen zu nehmen".

<sup>1)</sup> Lasabette Transcript, Vol. 4, Folio 280. Es wurden ferner übertragen: 1845 die St. Patrick's- und die St. Vincenz-Kirche, 1848 die St. Joseph's- und die Carroll-toner Kirche, 1849 die St. Bartholomäus-Kirche in Algiers; und zwischen 1850–54 die St. Anna-, die St. Augustin- und die St. John's-Kirche. Um die Cathedrale wurde seit 1805 gestritten. Als nämlich die Tiözese New Orleans beim Berkauf Louisiana's an die Ber. Staaten dem Bischof von Baltimore zugetheilt wurde (1803—1812), be- mächtigten sich die start antiamerikanisch gesinnten Greolen der Cathedrale und ließen sich von der Legislatur einen Freibrief geben, unter welchem die Kirche gegen die wieder- holten Proteste der Bischöse von Wardens verwaltet wurde, dis sie von diesen 1871 auf 10 Jahre an den Erzbischos Perché vermiethet und dann seinem Nachfolger Lerah sörmslich abgetreten wurde.

lleber das Rejultat dieser Versammlung ist Nichts befannt, doch läßt sich vermuthen, daß der Psarrer sortsuhr, sich nach den Vorschriften seines Vischofs zu richten.

Zu Anfang des Jahres 1851 wurde der Priester Anton Boleslaw Gendirowsti zum Nachfolger Masquelet's ernannt.

Nun famen stürmische Tage. Der neue Pfarrer schlug sich nämlich auf die Seite der Gemeinde, opponierte der Vorlage der Kirchenbücher und der Rechnungsablage nicht länger und sorderte sogar im Namen der Gemeindeglieder vom Vischof Aufstärung über das Eigenthumsrecht am Grundbesitz der Kirche. Er wurde zur Ruhe verwiesen und, da er sich nicht sügte, am 10. Juni 1851 suspendiert. Gleichzeitig wurde der Redemptoristenpater G. J. N. Petesch von Lasansette zum provisorischen Verwalter der Pfarrei ernannt.

Jett kam es zum offenen Krieg, und als Pater Petelch am 19. Juni zum Gottesdienst erschien, wurde er thätlich angegriffen und zur Kirche hinansgetrieben. Er sieß am nächsten Worgen vor dem Rekorder Seuzenau eine Anklage gegen Gendirowsti erheben "for inciting some 15 persons to commit violence on his person by beating him."

Drei Tage darauf, am Sonntag Abend zwischen 9 und 10 Uhr, wurde in Gendirowski's Schlafzimmer geschossen, und zwar in der Richtung des Bettes. G. war bereits schlasen gegangen und entging der ihm zugedachten Kugel nur dadurch, daß sie durch einen der gedrehten Stäbe des hölzernen Fenstergitters suhr und an den dahinter befindlichen Jasoussen abprallte.

Die Nachricht von diesem Attentat sachte den Brand noch höher an. Gendirowsti's Freunde sahen in seiner Errettung aus der Hand des Meuchelmörders ein Wunder, und den ganzen folgenden Morgen sah man Leute in sonntäglicher Kleidung in der Nähe des Pfarrhauses — weinende Frauen und erbitterte Männer.

Aber auch in Lasayette, der Heimath des an dem ganzen Streite unschulsdigen mißhandelten Redemptoristenpaters, herrschte große Erbitterung, und die Vorsteher der dortigen drei katholischen Gemeinden veröffentlichten am 22. Juni eine geharnischte Erklärung "im Namen von mehr als 4000, die mit Freuden zum Bau der Hl. Dreisaltigkeits Kirche beigetragen unter der ausdrücklichen Voraussetzung, daß der Pfarrer immer ein von der geistlichen Oberbehörde beauftragter und ernannter Priester und nicht ein suspendierter Ausländer sei." Sie wünschen die Namen der ungesetzlichen Widersacher

<sup>1) &</sup>quot;The Daily Delta."

zu kennen, um sie gerichtlich versolgen zu können. Nur der Gehorsam gegen ihren Seelsorger, der ausdrücklich verboten habe, irgendwelche Demonstrationen zu machen, und das Ganze der Supreme Court überlassen wissen wolle, sei die Ursache, warum die Schützencompagnien von Lasansette nicht vor und in der Treisaltigkeitskirche erschienen. 1600 Hickory-Männer hätten sich zum Ausrücken bereit erklärt. Nach dem Bunsche ihres vielgetiebten Oberen beteten sie aber jetzt für die wenigen Berblendeten täglich drei Vaterunser zur Allerheiligsten Treisaltigkeit, auf daß die der verstuchten Treieningkeit auf Erden, i. e. der Augen- und Fleischesslust dienenden verirrten Männer wie Frauen zur wahren Erkenntniß kommen möchten.

Dieje Erklärung trägt die Unterschriften:

Andreas Thomas, Geo. Kersch, Stephan Gisele, Johann Sitt, Leonhard und Geo. Fächer, Lorenz Morter, Michael Jakob, Jos. Badenauer und J. B. Wilberding, Präsident.

Bischof Blanc wandte sich nun an die Gerichte und ließ Kirche, Pfarrund Schulhaus als sein Eigenthum mit Beschlag belegen, worauf die Gemeindeglieder in Masse nach der Recordoffice marschierten und, nachdem sie sich dort von der Eintragung des Eigenthums auf den Namen des Bischofs überzeugt hatten, beschlossen, den Besitztiel durch den Advokaten Upton ansechten zu lassen.

Richter Kennedy vom 3. Distriftgericht entschied zu Gunsten des Bischofs, und Gendirowsti wurde beordert, das Pfarrhaus zu verlassen.

In Folge dieses Extenntnisses stieg die Exbitterung noch höher. Es wurde auf Mittwoch, den 9. Juli, Abends 5 Uhr, eine Versammlung aller Mitglieder und "auch Jener, welche Mitglieder zu sein wünschten", "bei der Kirche" zusammenberusen, "um einen Veschluß über die sernere Verzwaltung des Kircheneigenthums zu fassen".

Vier Stunden später — Nachts 10 Uhr — erscholl plötzlich der Ruf: "Feuer"! In der benachbarten protestantischen Kirche (St. Paulus) wurde Sturm gesäutet: die H. Dreisaltigkeits Kirche brannte an allen vier Enden, und mit ihr wurden Psarr- und Schulhaus, acht Wohnungen und zwei Geschäftshäuser ein Raub der Flammen!

Um nächsten Morgen sand dann auf den noch rauchenden Trümmern eine stürmische Versammlung statt, und es wurde, nachdem mehrere desperate Vorschläge durch das Eingreisen besonnener Männer, besonders Jakob Kathmann's, abgelehnt worden, beschlossen, die \$7000.00 betragende Versücherungssumme mit Veschlag belegen zu lassen.

Auch dieser Prozeß ging verloren. Gendirowsti ließ sich darauf in No. 158 Greatmen Straße als Arzt nieder und fing später im Hause No. 78 Port Straße eine Schule an. Ueber seine weiteren Schickjale ist nur befannt, daß er vor einigen Jahren in Norwegen im Besitz eines höheren firchlichen Amtes starb.

Bischof Blanc öffnete den deutschen Katholiken des III. Distrikts nach dem Brand ihrer Kirche zuerst die Kapelle der Ursulinerinnen an der Chartres Straße und ernannte den Priester Mathias Schifferer zum Pfarrer der Hl. Dreisaltigkeitsgemeinde mit dem Auftrag, die abgebrannte Kirche wieder aufzubauen.

Pfarrer Schifferer ging ans Werk, und nachdem die Gottesdienste, der größeren Bequemlichkeit wegen, eine Zeit lang wieder in der Kapelle bei der St. Vincenz-Kirche an der Dauphine Straße abgehalten worden, sand am 22. Mai 1853 die Einweihung der neuen, der jezigen Hl. Dreisaltigskirche statt.

Bei dieser Gelegenheit gab Erzbischof 1) Blanc öffentlich das Versprechen, daß diese Kirche, so lange noch 12 Familien sich der deutschen Sprache bedienen, ausschließlich deutsch bleiben soll. Dieses Versprechen trug viel zur Versöhnung der Gemüther bei. Es fam ein rechter Friede zu Stande, unter dessen Herrschaft die Pfarrei rasch emporblühte und sich auf die erfreulichste Weise entwickelte.

Leider brachte aber das erste Jahr der neuen Aera durch die große Gelbssieberepidemie des Jahres 1853 noch recht viel Elend über die Gemeinde. "Besonders wüthet sie", schreibt Psarrer Schifferer im Kirchenbuche, "unter den neu angekommenen jungen Deutschen, welche beinahe alle sterben. Ich habe den Verlust zu beweinen an den Lehrern Louis Muth und Ignaz Rohr, beide vortreffliche Lehrer und Sänger an dieser Kirche."

Noch sei hier, ehe wir von dieser Periode scheiden, eines edlen Mannes gedacht, dessen Andenken weiterzuleben verdient. Johann aus dem Moore, genannt John Moor, aus Merzen in Hannover, legte der Gemeinde gleich bei der Gründung ans Herz, daß man nicht nur eine Kirche, sondern auch eine Schule haben müsse, daß man nicht nur eine Kirche, sondern auch eine Schule haben müsse, damit die "Jungs" auch deutsch blieben. Es sehlte aber an Mitteln, und so griff der brave John in die eigene Tasche und baute den "Jungs" eine Schule. Und als diese mit der Kirche abbrannte, baute er ihnen eine zweite. Ehre dem braven Manne!

<sup>1)</sup> New Orleans wurde 1852 zur Erzdiözese erhoben.

Pjarrer Schifferer wirtte 15 Jahre in der Pjarrei und starb am 25. Sept. 1866. Kurz vor seinem Tode, am 17. März 1866, wurden noch acht weitere Baulose an der St. Ferdinand- und Royal Str. angekaust. Der Kauspreis derselben betrug \$10,000.00. Bei der llebertragung dieses Eigenthums an den Erzbischof Odin i) wurde dem Kausbrief die Bestimmung beigesügt: "To the spiritual use or advantage of the German Catholic Congregation of Trinity Church of the 3d District."

Auf ihn folgte der Pater Bernhard Jeckel, ein Kavuziner, der die Pfarrei vom Dezember 1866 bis zum 20. August 1867 versah und dann nach Italien ging.

Um diese Zeit begab sich auch Erzbischof Odin nach Europa, um Priester sür seine Diözese zu gewinnen. Er besuchte die katholische Universität Loewen und den Rhein und bewog u. a. die Priester Peter Leonhard Thevis, damals in Hambach bei Jülich, und Ignazius Scheck, ihm nach Umerika zu solgen. Sie kamen am 1. Dezember 1867 in New Orleans an und übernahmen die hl. Dreisaltigkeitsgemeinde: Vater Scheck als Pfarrer, Vater Thevis als Hilfspriester. Letterer war ursprünglich zum Pfarrer der Kirche bestimmt, weigerte sich aber, die Stelle anzunehmen, da er nicht wollte, daß sein srüherer Lehrer, Vater Scheck, ihm als Hilfspriester untergeordnet werde.

Pfarrer Scheck erlag schon am 24. Juni 1868 dem gelben Fieber und an seiner Stelle übernahm jest Bater Thevis die Pfarrei.

Unter der zielbewußten Leitung dieses frommen, energischen und unternehmenden Priesters nahm die Gemeinde bald einen ungeahnten Aufschwung.

Seine erste Sorge galt der Schule. Im Oftober 1870 berief er die Benedictinerinnen von Covington, Ky., zur Uebernahme der Unterklassen und den Lehrer Carl Weiß von München zur Leitung der Oberklassen und Uebernahme des Organistendienstes.

Die Benedictinerinnen wohnten in den ersten Jahren in einem von der Familie Spörl gemietheten Hause an der Ferdinand Straße, gegenüber der Kirche. Am 5. Febr. 1874 erwarben sie aber von der Succession des A. Stream ein neben der Kirche gesegenes Grundstück mit 56' Front an der Dauphine Straße.<sup>2</sup>) Dazu mietheten sie am 26. Jan. 1876 gegen einen einmaligen Pachtzins von \$2300.00 das anliegende, zur Kirche gehörende Grundstück mit 39' Front an der Dauphine Straße. Besagtes Grundstück sollen sie

<sup>1)</sup> Grundbuch, Vol. 90, Folio 414.

<sup>2) ,, ,, 103, ,, 221.</sup> 

besitzen, so lange sich ihr Kloster darauf besindet. Sollte die Congregation der Hl. Dreisaltigseits Kirche aber je wünschen, die Kirche zu vergrößern, dann sollen sie gehalten sein, den nöthigen Grund dazu zu liesern, mit der Bedingung jedoch, daß ihnen die Gemeinde dasür auf eigene Kosten eine passende Kapelle baut.

Endlich fauften sie am 8. November 1888 von Edgar Stream noch ein 44' Front an der Dauphine Straße messendes Grundstück.

Im Sommer 1871 baute Pfarrer Thevis auf dem unter Pfarrer Schifferer erworbenen Grunde das jetzige Schulgebäude. (Das alte Schulhaus stand auf dem den Benedictinerinnen vermietheten Grundstück an der Dauphine Straße, hinter dem Bruser'schen Anwesen.)

1873 wurde dann die Kirche mit einem Kostenauswand von \$10,000.00 gründlich restauriert und mit Freskogemälden versehen, auch wurden neue Altäre, sowie eine neue Orgel angeschafft.

Kaum war dies zu Stande gebracht, als der unermübliche Priester auch schon wieder ein neues Unternehmen plante: den Anfauf eines Landcomplexes zur Anlage eines fatholischen Friedhofs im III. Distrift. Am 7. Februar 1874 erwarb er zu diesem Zweck von den Erben des Jak. Philipps das Straßengeviert Washington-, Music-, Prosper- und Solidelle Str. um den Preis von \$408.00 und übertrug dasselbe am 5. Juni 1875 um denselben Preis an die Benedictinerinnen.3) (Ueber den wahrscheinlichen Grund dieser Uebertragung siehe den Schluß dieses Artikels.)

Im Juli 1875 sand auf diesem Platze die erste Beerdigung statt, im September 1876 wurde eine Begräbnißkapelle eröffnet, und am 16. August 1878, zur Zeit, als das gelbe Fieber bereits den ganzen oberen Theil und das Centrum der Stadt ergriffen hatte, wurde die Kapelle dem hl. Rochus, dem Patron der Pestkranken, geweiht.

Das ist die Geschichte der Entstehung des berühmten St. Rochus-Kirchhofs (Campo Santo).

Zu all diesen Unternehmungen sam 1869 noch die Gründung einer Tochetergemeinde, der St. Bonisaz-Pfarrei an der Galvez- und La Harpe Str., für welche die Hl. Dreisaltigkeitsgemeinde \$4000.00 vorstreckte.

<sup>1)</sup> Vol. 106, Folio 330.

<sup>2)</sup> Vol. 128, Folio 541.

<sup>3)</sup> Grundbuch, Vol. 104, Folio 231 und Vol. 103, Folio 803. 3u diesem Grundsstück kam am 8. Nov. 1888 noch das Straßengeviert Arts., Painters., Prospers und Solidelle Str., das um \$250.00 im Namen der Benedictinerinnen erworben wurde. Grundbuch, Vol. 139, Folio 382.

Endlich sei hier noch des am 27. Mai 1889 durch den St. Josephs-Berein der Hl. Dreifaltigkeitspfarrei erfolgten Ankauss des die Ecke der St. Ferdinand- und Dauphine Str. bildenden Bruser'schen Anwesens gedacht. Dasselbe gehörte ursprünglich zum Grundeigenthum der Gemeinde, war aber am 2. Januar 1849 veräußert worden.

Die Erinnerung an diese Transaction, sowie die mißlichen finanziellen Berhältnisse der Erzdiözese unter der Erzdischof Persche'schen Administration mahnten den um das Wohl und den Fortbestand seiner deutschen Gemeinde ängstlich besorgten Pfarrer Thevis zur größten Borsicht bei Grundeigenthumserwerbungen für seine Gemeinde. Es geschah also wohl aus diesem Grunde, daß weder der Ankauf des St. Rochus-Friedhofs, noch des Bruser'schen Anwesens auf den Namen der Erzdiözese abgeschlossen wurde.

Pfarrer Thevis starb nach 25jährigem, treuem Dienste an der Hl. Dreissaltigkeits Kirche zur großen Trauer seiner ganzen Gemeinde und aller deutschen Katholisen am 21. August 1893 und wurde am 23. August unter allgemeiner Theilnahme in der Kapelle des von ihm gestisteten St. Rochus-Friedhofs zur ewigen Ruhe bestattet. Zu seinem Universalerben ward von ihm der St. Josephs Männerverein der Hl. Dreisaltigkeits Kirche bestimmt.

Sein Nachfolger im Amte wurde der Generalvicar der Erzdiözese, der Hochwürdigste Herr Johann Bogaerts, dessen seinerliche Einführung am 1. Ottober 1893 stattsand.

Als Hilfspriester an der Hl. Dreifaltigkeitspfarrei sungierten seit dem Jahre 1868 die Priester Peter Leonhard Thevis, Jos. Kögerl, Mathias Halbedt, Anton Bichlmaper, Theod. Wenglisowski, Florian Kraher (der 1878 am gelben Fieber starb), Robert Richards, Carl Krüger und Carl Bleha.

#### 1847.

## Die Deutsche Katholische Mater Dolorosa-Kirche in Carrollton.

Die Katholisen von Carrollton wurden vor ca. 50 Jahren, als das damals noch recht kleine Städtehen sich zu entwickeln begann, zuweilen von katholischen Priestern aus New Orleans besucht. Noch häufiger aber kam der Pfarrer von Red Church im Parish St. Charles nach Carrollton,

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 130, Folio 756.

wo er in einem Privathause an der Cambronne Straße (wo jetzt das englische Waisenhaus steht) Messe zu lesen pslegte.

Im Winter 1847/48 ernannte Bischof Blanc den Priester F. Zeller, einen Lothringer, zum Pfarrer von Carrollton und beauftragte ihn, eine Gemeinde zu gründen.

Tas Kirchenbuch melbet als erste Amtshandlungen die am 21. März 1848 vollzogene Tause des Knaben Johann Braun, Sohn des Jos. Braun und der Elisabeth Tires, und die am 27. April stattgesundene Trauung des Jakob Biett mit Maria Elisabeth Otte, wobei Peter Stoulig und Herm. H. Kampen als Trauzeugen sungierten.

Am 2. Mai 1848 wurden von Friedr. Wilhelm Schmidt drei Bauloje an der Cambronne Straße angekauft und auf den Ramen des Bischofs einsgetragen. Dort fand am Feste Maria Geburt, am 8. September 1848, die Einweihung der (heute) französischen Marien-Kirche statt.

In dieser Kirche wurde ursprünglich, da die große Mehrzahl der Glieder aus Deutschen bestand, nur deutsch gepredigt. Das erregte aber unter den Underen großes Mißsallen, welches sich mit jedem Tage steigerte, bis sich endlich das Gerücht verbreitete, man gehe mit dem Gedanken um, die Kirche niederzubrennen. Dies veranlaßte die Deutschen, einen regelmäßigen Wachtdienst einzurichten, der mehrere Wochen lang aufrecht erhalten wurde.

Dann beruhigten sich die Gemüther wieder, auch die schmollenden Nichtdeutschen schlossen sich der Kirche an, und um es Allen recht zu machen, predigte der Pfarrer abwechselnd deutsch, französisch und englisch.

Im Jahre 1856 ging Pfarrer Zeller nach Europa, und nach seiner Rücktehr wurde die Kirche vergrößert. Während seiner Ubwesenheit sungierte der Priester Joseph Anstädt.

Im August 1857 verabschiedete sich Pfarrer Zeller von seiner Gemeinde und kehrte nach seiner Heimath zurück. Während seines Pastorats hatte sich die Pfarrei in ersreulicher Weise gehoben. Auch war er der Erbauer der sieben Meilen oberhalb Carrollton gelegenen White Church, zu welcher die Familie Waggamann das Grundstück schenkte.

Der zweite Pfarrer der Gemeinde war der Priefter A. Carius, ein Elfäffer aus Weißenburg, der den Gottesdienst in den drei Sprachen fortsiehte und bis zum Juni 1861 auf diesem Posten blieb.

Ihm folgte der Bfarrer C. E. Lemagie, nach beffen Abgang die Gemeinde einen Belgier, den Briefter Franz Ceuppens, zum Pfarrer erhielt, welcher

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Carrollton Transcript, Vol. 2, Folio 445.

der deutschen Sprache nicht mächtig war und also auch nicht deutsch predigen konnte. Dies rief unter dem deutschen Element große Unzufriedenheit hers vor, so daß sich Erzbischof Verché veranlaßt sah, dem Viarrer in dem, am 5. November 1868 in New Orleans angekommenen und an der Treisaltigseits Kirche im III. Distrikt angestellten Vriester Anton Vichlmager einen deutschen Assisieren beizugeben, der, da seine Anstellung gegen den Wunsch des Pfarrers erfolgt war, zwar eine sehr schwierige Stellung hatte, aber von seinen deutschen Viarrfindern aufs Kräftigste unterstützt wurde.

Unter diesen Verhältniffen fam das Jahr 1870, fam der deutich-frangöfische Krieg, mahrend deffen Pfarrer Ceuppens fich in Europa befand, mas zur Folge hatte, daß mahrend des ganzen Sommers nur deutsch gepredigt

Das gefiel den Germanen Carrolltons, und da fie durch die deutichen Siege überdieß auch noch patriotisch mächtig angeregt wurden, stellte sich gang von ielbit der Bunich ein, eine eigene deutiche Gemeinde zu besitzen.

So lagen die Tinge, als Pfarrer Ceuppens von Europa zurückfehrte. Er glaubte, der Bewegung Halt gebieten zu können, indem er sich in der Abwesenheit des Erzhischofs an den Generalvicar Raimond wandte und die iviortige Entfernung des deutschen Hilfspriesters verlangte. Diese wurde, da in Folge des Krieges auch "höheren Orts" starke antideutsche Gesinnungen herrschten, unverweilt beichlossen, und dem Bater Bichlmaner durch einen Specialboten der erzbischöflichen Kanzlei noch um Mitternacht die Ordre zugestellt, Carrollton iviort, "nach Empiang dieses" zu verlassen, da er dort Nichts mehr zu thun hätte. Im Gehorsam gegen seinen Oberen verließ dieser Carrollton um 4 Uhr Morgens und wanderte gen New Orsleans, zur Treisaltigkeits-Kirche an der Ferdinand Straße, wohin seine Weilung lautete. Es war ihm sogar verboten, Carrollton "bis auf Weiteres" unter irgend einem Vorwande zu besuchen.

Run rührten sich aber auch die Carrolltoner Teutichen. Sie organisierten sich, fauften auf eigene Fauft, einige hundert Schritte von der alten Nirche, auf der anderen Seite der Cambronne Straße, ein halbes Straßengeviert mit nicht weniger als 12 Baulvien und begannen den Bau einer eigenen Kirche.

Als Erzbijchof Perché von Frankreich zurückfehrte, appellierten sie an diesen und übergaben ihm das Eigenthum am 6. Juli 1871 mit der in der Übertragungs-Acte stipulierten Bedingung: "For the use of the German Catholic Congregation." 1)

<sup>1)</sup> Städtifches Grundbuch, Vol. 5, Folio 424. (Carrollton Transcript.)

Gleichzeitig sanden längere, ernste Verhandlungen statt, die zu dem Resultate führten, daß Vater Vichlmager nach Carrollton zurückbeordert wurde und am 17. Dez. 1871 in der eben vollendeten "Deutschen Mater Dolorosa-Kirche" die erste hl. Messe las. Am 1. Februar 1872 wurde er seierlich als Pfarrer installiert, und im Juli 1872 solgte die Einweihung der Kirche durch den Erzbischos.

Ende August 1872 stand bereits das deutsche Schulhaus sertig da, im Ottober traf der aus Deutschland berusene Lehrer Alops Deiler ein, und im Jahre 1874 wurde das Kloster der Benedictinerinnen erbaut.

Alls Nachtrag zum Auszug der Teutschen aus der alten Marienfirche sei hier noch erwähnt, daß den deutschen Bereinen die Herausgabe ihrer Bereinsfähnen verweigert wurde, und daß es der Intervention des Erzbischofs bedurfte, um diese zu bewerkstelligen.

Es ist hier gewiß auch am Platze, der Opser zu gedenken, welche die braven Deutschen von Carrollton brachten, um ihre eigene Kirche zu erhalten:

der Kaufpreis des Bauplates betrug \$4300.00,

die darauf befindlichen Gebäude (sammt Kirche) kosteten \$21,000.00, und heute ist die Gemeinde schuldenfrei.

Am 18. April 1882 hob ein Wirbelwind das auf 9' hohen Pfeilern stehende Schulhaus der Gemeinde von seinem Fundament und warf es, über die Umzäunung hinweg, quer über die Straße. Glücklicherweise war die Schule gerade vor Ausbruch des Sturmes geschlossen worden, so daß außer dem sinanziellen Verlust fein weiterer Schaden zu beklagen war.

Am 25. Juli 1893 beging Pfarrer Bichlmayer sein 25jähriges Priestersjubiläum. Die Gemeinde benühte diese Gelegenheit, ihm durch den Bau eines neuen Pfarrhauses ihre Anertennung und Anhänglichkeit auszusdrücken. Es wurde am 10. September 1893 eingeweiht.

#### 1848.

## Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Zions-Gemeinde.

(St. Charles- und St. Andrew Str., früher Euterpe Straße, zwischen der Baronne- und Drhades Str.)

Die Gründung dieser Gemeinde geschah durch den Pastor Heinschagen, der vom Januar 1845 bis zum September 1847 Pfarrer der "Ersten Deutschen Protestantischen Kirche" an der Clio Straße war.

Paftor Kleinhagen predigte nach seinem Abgang von der Clio Str. Kirche eine Zeit lang in Privathäusern und organisierte mit seinen Zushörern am 2. Juli 1848 "in der St. Marien-Kirche an der Gaiennie Straße") die "Evangelisch-Lutherische Zions-Gemeinde". Der am nämlichen Tag gewählte Vorstand bestand aus den Gliedern Phil. Kammer, Heinrich Schäfer, Christoph Rhaders, Geo. Hoffmann, Heinrich Töscher, Wilh. Free, Rud. Tyberend und Peter Wendler.

Am 22. November 1848 kauften Kleinhagen, Rhaders und Frue ein Grundstück an der Euterpe Straße (zwischen der Baronne- und Dryades Str.)<sup>2</sup>), und hier wurde am 28. Januar 1849 der Grundstein zur ersten Zions-Kirche gelegt, deren seierliche Einweihung am 18. März desselben Jahres stattsand.

Am 18. August 1851 übertrugen Kleinhagen, Rhaders und Frpe das Eigenthum an die durch Jak. Folkner vertretene Gemeinde 3), und im solsgenden September wurde noch ein weiteres Baulos im nämlichen Straßensgeviert dazu erworben. 4)

Pastor Kleinhagen, der sich mit seiner Gemeinde überwarf, gab seine Stelle am 11. Juni 1854 auf und baute sich auf seinem eigenen Besitzthum, No. 368 Fesicity Road, auß eigenen Mitteln eine Kirche, die er die Bethsehem-Kirche nannte, in welcher er vom 20. August 1854 bis zu seinem am 7. Juli 1885 ersolgten Tod amtierte.

Sein Nachfolger an der Zions-Gemeinde wurde der Paftor Wilh. Aug. Fick, der sein Amt am 3. Dezember 1854 antrat, aber schon am 15. August 1855 dem gelben Fieber erlag. Bis zur Berufung eines Amtsnachfolgers fungierte der Paftor Meh von der St. Johannes Kirche.

Am 25. Februar 1856 beschloß die Gemeinde, den Candidaten Albert F. Hoppe zu berufen, der den Ruf auch annahm und am 30. März 1856 seine Antrittspredigt hielt.

<sup>1)</sup> Gine protestantische "Marienkirche" hat es nie gegeben, aber der Distrikt, in welschem die Gaiennie Str. liegt, hieß früher "Faubourg St. Marh." Es ist dort auch eine St. Mary's Straße und der St. Mary's Markt, und es ist darum anzunehmen, daß die Protestanten jener Zeit die einzige protestantische Kirche jenes Stadttheils die "St. Mary's Kirche" nannten, wodurch sich dieser Name im ersten Protokoll erklärt. Es war das also die 1840 eingeweihte englische St. Paul's Episcopal-Kirche an der Campund Gaiennie Str.

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 48, Folio 233.

<sup>3) ,, 56, ,, 121.</sup> 

<sup>4) ,, ,, 56, ,, 156.</sup> 

Pastor Hoppe diente der Gemeinde viele Jahre, und unter ihm schloß sich dieselbe (noch im Frühjahr 1856) der "Evangelisch-Lutherischen Synode von Missouri" an.

Am 5. September 1859 wurde beantragt, außer der Gemeindeschule an der Euterpe Straße auch noch im 4. Distrift eine Schule zu gründen, und es wurden zu diesem Zweck am 18. Juni 1860 sechs Baulose in dem von der Magazines, Constance, 6. und 7. Str. begrenzten Straßengeviert erworben. Der Ausbruch des Krieges vereitelte indeß die Ausführung dieses Planes, und das Eigenthum wurde wieder veräußert.

Um 8. März 1867 kaufte die Gemeinde vier Baulose zwischen der Jackson-, White-, Franklin- und Josephine Str. 2)

Im Sommer 1868 ging Paftor Hoppe nach Europa, um Heilung eines Halsübels zu suchen. Nach seiner Rücksehr trübte sich sein Berhältniß zur Gemeinde, da diese einen zweiten Pastor anzustellen beschloß, und Hoppe, der nur einen Gehilsen wünschte, dies nicht dulden wollte. Es wurde ihm darum am 29. Dezember 1868 vorgeschlagen, eine im christlichen Geiste geführte Privatacademie oder höhere Schule zu gründen. Auf diesen Borschlag ging er ein, und seine Schule, die sich einer guten Frequenz ersreute, bestand bis zu seiner 1887 ersolgten Uebersiedelung nach St. Louis, Mo. Sie trug in den letzten Jahren den Charafter eines Progymnasiums des theologischen Seminars der Missouri-Synode.

Auf Paftor Hoppe folgte als Pfarrer der Zions-Gemeinde der Paftor M. Thirmenstein, der am 30. Dezember 1868 erwählt und am 7. März 1869 eingeführt wurde.

Gleich nach seinem Amtsantritt, am 6. April 1869, wurde der frühere Plan, auch für die deutschen Lutheraner des 4. Districts eine Gemeinde zu gründen, wieder aufgenommen und die Union-Halle an der Jackson Straße, zwischen der Annunciation- und Chippewa Str., gemiethet und für gottesbienstliche Zwecke eingerichtet.

Am 1. Juni 1869 wird der Ankauf des Eigenthums an der Chippewaund 4. Str. berichtet, im Juli stand bereits ein Schulhaus darauf, und am 1. September 1869 eröffnete der Lehrer Steinmeier dort eine neue Schule.

Der Gedanke, im 4. Distrikt eine eigene Kirche zu bauen, wurde indeß fallen gelaffen. Man besichloß dafür, das Eigenthum an der Euterpe Straße mit der alten Kirche zu verkaufen; für die dortige, im September

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 83, Folio 246.

<sup>2) ,, ,, 92, ,, 302.</sup> 

1871 unter den Lehrern Albrecht und Nagel zweiflassig gemachte Schule einen Neubau an der Franklin Straße aufzuführen, und an der St. Charlesund St. Andrew Straße, also ungesähr in der Mitte zwischen den beiden Schulen, eine neue Kirche zu bauen.

Am 12. November 1870 und am 25. Februar 1871 wurden zwei Baulose an der Ecke der St. Charles- und St. Andrew Str. und ein drittes an der St. Andrew Straße angekaust 1), und am 1. Juni 1871 fand dort die Grundsteinlegung zur neuen Zions-Kirche statt. Die Einweihung derselben ersolgte am 11. Dezember 1871. Im Frühjahr 1872 wurde das neue Schulhaus an der Franklin Straße seiner Bestimmung übergeben.

Pastor Thirmenstein verließ die Zions-Gemeinde am 23. Februar 1879. Ihm solgte am 11. Mai 1879 der Pastor G. E. Friedrich, der im September 1880 starb.

Zu seinem Nachfolger berief die Gemeinde den Pastor Paul Rösner, der Ende Januar 1881 eintrat und bis zum November 1889 im Amt perblieb.

Nach Paftor Rösner's Weggang wurde der jetige Pfarrer, Paftor A. F. Wilh. Henne, berufen, der am 20. April 1890 eingeführt wurde und am darauffolgenden Sonntag seine Antrittspredigt hielt.

Noch ist hier zu bemerken, daß durch die Missionsthätigkeit der Pastoren Rösner und Senne von dieser Kirche in Lake Charles, La., und in Clinton (im Parish Cast Feliciana) neue deutsche evangelisch-lutherische Gemeinden gegründet wurden, über welche an anderer Stelle berichtet werden soll.

Stand der Zions-Gemeinde im Calenderjahr 1892.

"Seelen: 540: Communizierende: 382; Stimmfähige: 48; Lehrer: 4; Schüler: 250; Getaufte: 43; Confirmierte: 25; communiziert haben: 604; copulierte Paare: 15; Begrabene: 15." (Evang.-Luth. Blätter, Februar 1893.)

<sup>1)</sup> Grundbuch, Vol. 98, Folio 246 und Vol. 99, Folio 384. Tie Kauffumme betrug \$12,900.00.

### 1850.

## Die Pänisch-Deutsche Lutherisch-Evangelische Kirche in Algiers.

In den Grundbüchern der Stadt New Orleans sindet sich (Vol. 51, Folio 504) eine Grundeigenthumsübertragung an die "Tänisch-Deutsche Luth.-Gvang. Kirche in Algiers", als deren Vorstände genannt sind: Fred. Hamen, Carl M. Jensen, Hans Jürgen Andersen, Georg Hebert, Dan. Diger und James I. Hohn.

Diese kauften am 15. Mai 1850 in Belleville (Algiers) ein im Straßensgeviert Elmiras, Cheftnuts, Alixs und Eliza Str. gelegenes Grundstück, bessen Kaufpreis \$306.25 betrug.

Aber schon am 10. Juni 1856 ging das Eigenthum durch Sheriffs-Verkauf um \$400.00 an Geo. Hebert über. In der Verkaufsurkunde wird die Kirche "Die Dänisch-Deutsche Preschterisch-Evangelische Kirche" genannt. Räheres konnte nicht ermittelt werden.

#### 1852.

## Die Deutsche Evangelisch-Lutherische St. Johannes Gemeinde an der Customhouse Strake.

Im Januar 1852 trennten sich die Glieder M. Haas, L. Metz und J. Heinrich Hollander von der Clio Str. Gemeinde. Diesen schloß sich F. Robbert an, "der mit Herz und Seele für die Gründung einer lutherischen Gemeinde eingenommen war".

Unter den Gründen zur Errichtung der neuen Gemeinde heißt es in der für dieses Werk freundlichst zur Verfügung gestellten handschriftlichen Chronit der Gemeinde: "Obschon sie wohl nicht recht gegründet waren in der reinen lutherischen Lehre, so kounten die Träber, die ihnen damals hier geboten wurden, sie doch nicht bestriedigen." Auch wird geklagt, daß die bemittelten Glieder der Glio Str. Kirche meistens Logenbrüder gewesen seien.

Es wurde auf einem von M. Haas frei zur Verfügung gestellten Grundstück an der Customhouses und Prieur Str. "ein kleines Hüttlein gebaut,

das sie Bethaus nannten", und das dem späteren Pfarrhaus als Küche beisgegeben wurde. Hier predigte J. H. Hollander dreimal die Woche.

Nachdem auch noch Hein. Weber 1) beigetreten, wurde am 18. Januar 1852 beschlossen, "daß wir eine Gemeinde ausmachen wollen". Schon am 5. August wurde der Bau einer Kirche angeordnet und der Name "Evang.-Luth. St. Johannes-Gemeinde" angenommen. "Und so wurde denn dies kleine Gemeinlein auch schon dem Namen nach ein Glied der rechtgläubigen Kirche, ohne sich dessen bewußt zu sein; denn die Erkenntniß der evang.-luth. Lehre war noch sehr schwach bei ihnen."

Am 12. September 1852 wurde durch die Pastoren Hiestand und Kleinhagen der Grundstein gelegt, und am Palmsonntag, den 20. März 1853, wurde die Kirche durch die Pastoren Bühler, Kleinhagen und Schaller eingeweiht. Holländer wurde zum Pastor erwählt, doch unterblieb die Ordination, da Hiestand, der Holländer ordinieren sollte, verlangte, daß dieser zuerst zu den Resormierten, denen er selbst angehörte, übertreten sollte.

Im Tezember desselben Jahres wandte sich die Gemeinde an den Prässidenten der Synode von Texas mit der Bitte, "daß er ihr einen wahrhaftigen Zeugen der Wahrheit sende".

Um diese Zeit erschien in einer New Orleanser Zeitung ein Artikel über die hiesigen protestantischen Kirchen, worin auch der Eustomhouse Str. Gemeinde gedacht war, "die sich von den anderen absondere und evangelisch-lutherisch nenne". Tieser Artikel wurde auch in St. Louis, Mo., gelesen und erregte die Ausmertsamkeit der Missouri-Synode, die den Candidaten Georg Volk nach New Orleans sandte, um über die Sonderlinge zu berichten. Tieser wurde am 2. Mai 1853 von der Gemeinde ermächtigt, einen Candidaten der Missouri-Synode als Pastor zu schieken und kehrte schon am 19. Mai in Begleitung des Prosessors C. F. W. Walther von St. Louis zurück. Zwei Tage daraus wurde Volk auf Empsehlung des Synodalpräsidenten Wieneken von der Gemeinde zum Pastor erwählt und am 22. durch Prosessor Walther in sein Amt eingesührt.

Mit dem neuen Paftor kam eine strengere Ordnung in die Gemeinde. Es wurde das bis dahin geduldete Frauenstimmrecht abgeschafft; es wurden neue Gesangbücher eingeführt, die der Pastor als Geschenf der Synode mitgebracht hatte; wer das Abendmahl empfangen wollte, mußte sich vorher

<sup>1)</sup> hein. Weber ichentte ber Gemeinde am 3. Januar 1853 bas an die Kirche anftogende Grundstüd an der Customhouse Straße.

anmelden; und wer zur Privatbeichte zu gehen wünschte, fonnte das zu einer vom Paftor bestimmten Stunde thun.

Paftor Volk starb am 5. September 1853 am gelben Fieber, worauf die Synode im April 1854 den Pastor Schieserdecker sandte. Da dieser aber von seiner früheren Gemeinde keine Entlassung erhalten konnte, mußte über die Berusung eines anderen Pastors verhandelt werden.

Dies führte zu einer Erisis. "Mehrere von den Brüdern", berichtet der Chronist, "denen die methodistische Schwärmerei gesiel, und die es laut rügten, daß die Missouri-Synode das öffentliche Beten in den Versamm-lungen und Betstunden nicht dulde," wollten keinen Missourier Pastor mehr, und es kam unter der Führung Holländer's, der selbst Candidat war, zu einer hestigen Opposition.

Drei der Unzufriedenen traten aus dem Vorstand aus und brachen das Quorum, der Rest berief den Pastor Fick, und als dieser den Ruf nicht annahm, den Pastor Metz, dessen Wahl durch eine Gemeindeversammlung bestätigt wurde, worauf die Ausgetretenen sich an die Gerichte wandten, um ihre Wiederaufnahme zu erzwingen. Als dieses nicht gelang, trat auch Holländer aus, um, wie der Chronist sagt, "sein Thranlicht bei den Preschterianern leuchten zu lassen.") "Von den anderen Ausgetretenen erhentte sich einer, und ein anderer wurde Resormierter."

Pajtor Met wurde jetzt beauftragt, um die Aufnahme der Gemeinde in die Missouri-Synode nachzusuchen. Diese erfolgte im Mai 1855.

Nun herrschte Friede und Eintracht, und die Gemeinde nahm auch immer mehr an Gliedern zu.

Noch fehlten der Kirche aber die Glocken. Den oft geäußerten Wunsch nach diesen erfüllte ein hochherziger Geber, Martin Halbritter 2), der in seinem und seiner Frau Namen die größere Glocke stiftete, zu welcher die Gemeinde noch eine kleinere kaufte. Am 25. September 1855, beim Jubels seite zum Gedächtniß des vor 300 Jahren abgeschlossenen Augsburger Religionsfriedens, sollten sie zum ersten Mal ertönen. "Nachdem das Lied: ""Alleluja, Lob, Preis und Ehre!"" gesungen war, und Pastor Metz die Weiherede gesprochen hatte, stimmten sie ihr erhabenes und ergreis

<sup>1)</sup> Siehe Geschichte ber I. Deutschen Pregbyt. Rirche.

<sup>2)</sup> Halbritter war gegen vierzig Jahre Präfibent der Gemeinde. Er starb am 5. Tezember 1893 und bedachte bei seinem Tode auch die St. Johannes-Kirche, das Bethelehem Waisenhaus, die Lutherische Heimath für Alte und Schwache, die Wittwen und Waisen der Luth. Prediger des Südl. Distrikts und den Missionssond mit Vermächt-nissen.

fendes Geläute an und drangen mit ihrem festlichen Erstlingsflange zu Aller Ohren und Herzen. Alles lauschte mit frommer, heiliger Stille."

Im Jahre 1857 wurde das Schulhaus an der Johnson Straße erbaut und am 9. Sonntag nach Trinitatis eingeweiht. Zwei Jahre darauf fam die neue Orgel. Es wurde damals auch beschlossen, nur solche Groceristen in die Gemeinde aufzunehmen, die sich verpflichten, ihre Geschäftslokale während des sonntäglichen Hauptgottesdienstes zu schließen.

Im Herbst 1863 wird berichtet, daß in Jefferson City eine neue lutherische Gemeinde gegründet und anfangs durch die Pastoren Hoppe, Metz und List 1) besorgt worden sei. Allein nachdem daß fleine Gemeinsein mit so viel Aufopferung und Liebe mit Gottes reinem Wort und den unverställichten hl. Saframenten bedient worden, habe es dies von sich gestoßen durch Berufung eines resormierten Predigers von Basel. 2)

Im Mai 1866 wurden die ersten vier Grundstücke (und im Juni 1883 noch weitere 13) zum St. Johannes Friedhof an der Canal Straße angekauft. Die Einweihung desselben fand am 18. August 1867 statt.

Einige Wochen früher resignierte Pastor Metz, und es folgte ihm ber Pastor C. F. Liebe im Umte, ber sich aber schon im Oftober des nächsten Jahres durch Krankheit zur Aufgabe seines Postens gezwungen sah.

Sein Nachfolger, Paftor Frank, trat fein Amt am 29. September 1873 an.

Im Tezember 1875 wurde die in Algiers gegründete "Evang.-Auth. Dreieinigkeits-Gemeinde" als Filiale der St. Johannes-Kirche angenommen und ein Jahr lang durch ihren Pastor versehen. Im Oktober 1876 mußte dieser wegen Krankheit seiner Frau New Orleans verlassen.

Ihm folgte am 14. Januar 1877 ber Bastor Baumann, der am 17. September 1878 bem gelben Fieber erlag, nachdem ihm seine Frau acht Tage im Tode vorangegangen war.

Aurz darauf fam der Paftor J. T. Töscher, der von der Synodalconferenz als Negermissionär nach New Orleans gesandt worden war, und predigte auf Einladung der Gemeinde. Er wurde später förmlich berusen und am Oftersonntag 1881 in sein Amt eingeführt.

Die bem Verfasser zur Verfügung gestellte Chronif schließt hier mit ber Bemerfung, daß der Vorstand im Januar 1882 gezwungen gewesen sei, ben Pastor wegen eigenmächtigen Handelns zur Rede zu stellen.

<sup>1)</sup> Paftor Lift mar von 1859-65 Lehrer u. Gilfaprediger ber St. Johannes Gemeinde.

<sup>2)</sup> Giebe Geichichte ber ,, Deutschen Evang. Kirche an ber Milan Strage".

Auf Anjuchen lieserte der Sekretär der Gemeinde solgende Fortsetung:
"Obwohl Pastor Döscher von der Gemeinde die Erlaubniß hatte, an den Sonntagnachmittagen englischen Gottesdienst in ihrer Kirche abzuhalten, miethete er doch ohne Wissen und Willen derselben eine Halle (an der jüdwestlichen Ecke der Canal- und Derbigny Str.) und hielt darin englischen Gottesdienst. Nachdem die Gemeinde in zwei Versammlungen mit ihm hierüber verhandelte, kam sie, da man sich voraussichtlich nicht einigen könne, zu dem Entschluß, diese Angelegenheit vom Distriktspräses untersüchen zu lassen. Das geschah auch am 13. Januar 1882. Zu dieser Versammlung kam Döscher nicht und wurde darum von seinem Amte suspendiert. Da er aber während der Zeit seiner Suspension in der Halle an der Canal Straße auch in deutscher Sprache predigte, gründete er damit eine Oppositions-Gemeinde. Hiermit hat er gegen seine Vocation gehandelt und sich selbst abgesetzt. Die sörmliche Absehungserklärung geschah am 5. Februar 1882."

Bis zur Wiederbejetzung des Pfarramtes predigte der Student M. Albrecht vom theologischen Seminar zu St. Louis.

Am 23. Juli 1882 wurde der Nachfolger Döschers, Pastor F. Stiemke, eingeführt. Er diente der Gemeinde bis zum September 1888.

Auf ihn folgte Paftor C. J. Crämer, der jetige Pfarrer, der sein Amt am 14. Oftober 1888 antrat.

In der Nacht vom 9. auf den 10. März 1891 brach in der Nähe der Kirche Feuer aus und äscherte das Pfarrhaus nebst der Wohnung des Küsters ein. Das Pfarrhaus wurde mit einem Kostenauswand von \$2684.85 wieder aufgebaut und am 13. Juli bezogen.

Grundeigenthumsnachweise der St. Johannes-Gemeinde:

Städtisches Grundbuch.

|    | Staoti                                       | iches Orunovuch. |
|----|----------------------------------------------|------------------|
| Am | 3. Jan. 1853. Die nordwestl. Ede der Custom- |                  |
|    | house- und Prieur Str Vol.                   | 59, Folio 332.   |
| 41 | " " Das anliegende Grundstück, Ge-           |                  |
|    | schenk des Hein. Weber "                     | 60, " 326.       |
| 41 | 8. Juni 1857. Zwei Bauloje an der Johnson    |                  |
|    | Straße                                       | 74, " 119.       |

<sup>1)</sup> Pastor Döscher gründete darauf die "Emanuel Evang. Luth. Gemeinde". Siehe dort.

Städtisches Grundbuch.

" 18. Juni 1883. Dreizehn Grundstücke zum Friedhof...... " 120, " 159.

"Seelen: 510; Communizierende: 321; Stimmfähige: 48; Lehrer: 2; Schüler: 118; Getaufte: 58; Confirmierte: 23; communiziert haben: 649; Copulierte: 19 Paare; Begrabene: 25." (Evang.-Luth. Blätter, Februar 1893.)

Stand der St. Johannes-Gemeinde im Calenderjahr 1892.

### 1853.

## Die Vereinigten Junger Chrifti.

Diese Organisation wurde durch den Pastor Heinrich Hiestand, den Gründer der Elio Str. Gemeinde, der auch im Februar, März und April 1853 wieder an dieser Kirche fungierte, gegründet.

Pastor Siestand predigte nach seinem letten Abgang von der Elio Str. Gemeinde längere Zeit regelmäßig in der englischen presbyterischen Kirche an der Fulton Straße 1) und organisierte dann aus seinen Zuhörern "Die Vereinigten Jünger Christi".

Das erste Lebenszeichen der Jünger sindet sich im städtischen Grundbuch, Vol. 60, Folio 604, wo berichtet wird, daß Wm. Bowers und Elisabeth Minturn den noch nicht incorporierten, aber durch Hein. Hiestand, Hein. G. Wunsch und Aegidiuß Rheinsrank, die als Trustees sungierten, vertretenen "United Disciples of Christ" am 6. April 1853 zwei Baulose an der 6., zwischen der Laurel- und Annunciation Str., übertrugen.

Die nächste Nachricht ist eine Zeitungsanzeige, laut welcher am 4. Juli 1855 an der 6. Straße, zwischen der Laurel- und Annunciation Str., "eine neue deutsche Missionstirche" eingeweiht wurde.

<sup>1)</sup> Die 1841 erbaute und im Rovember 1860 abgebrannte Fulton Str. Kirche war zwischen der Josephine und Abele Str.

Das "Society Book" in der Record Difice enthält die am 23. Januar 1856 unterzeichnete Incorporationsellete, nach welcher der Zweef der "United Disciples of Christ" war: "Worship of Almighty God, and the promotion of vital godliness, according to the word of God as contained in the Old and New Testament Scriptures."

Aber schon sechs Monate nach der Annahme des Charters, am 25. Juli 1856, verkaufte Hein. G. Wunsch als "Repräsentant der Bereinigten Jünger" das Eigenthum an die "Erste Teutsche Bischöfliche Methodistensfirche" an der Melicerte Straße, 1) die es ihm nach Jahresfrist wieder übertrug, worauf er es am 20. August 1857 dem "Presbyterian Board of Missions" verkaufte. 2)

Wunsch selbst schloß sich damals mit einem Theil der Jünger den Mesthodisten an der Melicerte Straße an, während der Rest der Gemeinde sich um den Küster Carl Wolf schaarte, von ihm zwei Zimmer miethete und dort ungesähr noch zwei Jahre Versammlungen abhielt. Dann traten auch die letzten "Vereinigten" den Methodisten, und zwar der 1853 erösseneten "Deutschen Methodisten-Kirche" an der Soraparu Straße, bei.

Dem ehemaligen Kircheneigenthum waren noch recht wechselvolle Schicksjale beschieden.

Es wurde zuerst vom "Presbyterian Board of Missions" zu Mijssionszwecken benützt. 1862 wurde es der Lafayette Presbyterian Church überwiesen, deren Kirche an der Fulton Straße am 18. November 1860 abgebrannt war, und deren seither benütztes Lotal, die Union Halle an der Jackson Straße, 1862 abgebrochen wurde. Als Dr. Markham, der Pastor derselben, im Sommer 1866 aus dem Feld zurückkehrte, zog die Gemeinde von der G. Straße nach der "Deutschen Presbyterischen Kirche" an der Ersten Straße, kehrte aber im Oktober wieder zurück und blieb an der 6. Straße, bis sie im April 1867 die neue "Lafayette Presbyterian Church" an der Magazine Straße, zwischen der Jackson- und St. Philipp Str., bezog.

Am 17. Oftober 1866 ging das ursprüngliche Eigenthum der "Bereinigsten Jünger" um den Preis von \$3250.00 in den Besitz der "Ersten Teutsichen Preschnterischen Kirche" an der Ersten Straße über3), die es zu Schulswecken zu benügen gedachte, aber schon am 2. August 1867 an die "Sixth Street Methodist Church" verkauste, die es jetzt unter dem Namen "Mallalieu Chapel" als Negersirche benützt.

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 70, Folio 261.

<sup>2) ,, ,, ,, 76, ,, 407.</sup> 

<sup>3) ,, ,, ,, 514.</sup> 

#### 1853.

## Die Freie Evangelische Gemeinde im III. Diftrikt.

Im Januar 1853 wurde im "Nothen Licht" an der Front-Levee Straße, zwischen der Port- und St. Ferdinand Straße, ein deutscher Schulverein gegründet, dessen Präsident M. Weißeimer wurde.

Dieser Berein eröffnete am 9. Februar 1853 in dem Hause No. 162 Casacalvo- (jest Royal-) Str. unter dem "Director" M. Helser eine "Dentsche Hochschule" und gründete am 1. März 1853 eine "Freie Evangelische Gemeinde", welche "die Vernunft als ersten und letzten Schiedsrichter in allen religiösen Sachen anerkannte".

Der erste Gottesdienst fand am 6. März statt. Die Organisation löste sich aber während der großen Gelbsieber-Gpidemie desselben Jahres wieder auf.

#### 1853.

## Die Soraparu Straße Deutsche Wischöfliche Methodisten-Kirche des Südens.

Am 14. Januar 1850 wurde ein Comite eingesetzt, um einen passenden Platz für eine deutsche Methodistenkliche in Lasavette zu suchen. Aber erst am 28. März 1853 erfolgte der Ankauf eines solchen an der Soraparu Straße, zwischen der Chippewa- und der Annunciation Str., wo am 5. Juni 1853 eine Kirche eingeweiht wurde. 1855 kam noch eine Predigerwohnung dazu.

An dieser Kirche dienten die Prediger G. Busmann, M. Maas, J. A. Pauli, Joh. Krauter, P. H. Hensch, J. Blanz, H. Weise, Ph. Barth, G. E. Schöffner, Tr. J. B. A. Ahrens, J. Buchschacher, A. A. Arnold und Hein. H. Ahrens.

Im Jahre 1858/59 erhielt die Gemeinde durch den Uebertritt eines Theiles der "Bereinigten Jünger Christi" einen bemerkenswerthen Zuwachs.

Im Winter 1870 fündigte der Prediger Phil. Barth seiner Gemeinde an, daß er zur Nördlichen Kirche überzutreten und noch am nämlichen Abend seine Abschiedspredigt zu halten gedenke. Bischof Keener verbot diese und predigte selbst, wobei es zu einem großen Aufruhr kam, an welchem sich besonders der weibliche Theil der Gemeinde lebhaft betheiligte. Dreißig Personen folgten ihrem Prediger beim Austritt.

Siehe "Die Trennung der New Orleanser Deutschen Methodisten in Südliche und Nördliche Gemeinden".

Prediger Buchschacher von dieser Gemeinde schloß sich den Lutheranern an und wurde am 1. Juni 1879 Pastor der "Evang.-Lutherischen Dreiseinigkeits-Gemeinde in Algiers".

#### 1853.

# Die Erste Deutsche Bresbyterische Kirche von New Orleans.

(Erfte und Laurel Str.)

Die Gründer dieser Gemeinde gehörten früher zur "Deutschen Evangeslischen Kirche in Lafayette" (an der Philipps und Chippewa Str.). Sie trennten sich von der Mutterkirche, weil, wie es im ersten Protokoll vom 12. September 1853 heißt:

"wir auf Grund des Wortes Gottes, dessen völligen Inhalt wir allein als die Richtschnur unserer Herzen anerkennen, weder mit der Lehre des nunmehrigen Predigers einverstanden sein können, noch seinen Lebens- wandel als einen christlichen, dem Worte Gottes geziemenden, wie er ja vorzüglich von einem Prediger und Seelsorger gesordert werden kann, anzusehen im Stande sind."

Diese Erklärung bezieht sich auf den 1852 von Deutschland berusenen Pastor Louis Kehrwald (siehe Geschichte der "Deutschen Evangelischen Kirche in Lasayette"), der ein Mann von sehr freien Ansichten war und besonders mit den, durch die damals eben eingewanderten radikalen Achteundvierziger verstärkten Turnern, denen er seinen in Lasayette gegründeten und von ihm selbst geleiteten Gesangverein "Apollo" als Gesangs-Sektion zuführte, intime Beziehungen unterhielt.

Die Incorporations-Acte der "Ersten Deutschen Presbyterischen Kirche" ist vom 5. April 1854 datiert und von Gottlieb Körner, Joh. Hollinger, Phil. Hinkel, Caspar Auch, Martin Hagelberger und Nikolaus Grener unterzeichnet.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Society Book, Vol. 3, Fol. 165.

Die ersten Zusammenfünfte wurden in einem im Bau begriffenen Saufe bes J. Freudenstein an der Chippewa-, zwischen der Ersten und Soraparu Str., abgehalten.

Während der Monate Mai, Juni und Juli predigten abwechselnd die Pastoren Kleinhagen, Bühler, Schaller und Münzenmaier. Letzterer wurde im August zum Pastor erwählt.

Da sich balb das Bedürfniß nach einer eigenen Kirche geltend machte, unternahm der Pastor eine Collectionsreise nach St. Louis, deren Resultate indeß weit hinter den gehegten Erwartungen zurückblieben. Es gingen darum die Glieder selbst eisrig an's Werf und sammelten unter den hiesigen Deutschen. Auch die amerikanischen Glaubensgenossen steuerten ca. \$1100.00 bei.

Am 10. Oftober 1854 kaufte die Gemeinde ein Grundstück an der Ersten Straße, zwischen der Laurel- und Annunciation Str. 1), und am 30. März 1856 wurde der Grundstein zur Kirche gelegt. Die seierliche Einweihung sollte am daraussolgenden 10. August stattsinden, doch wüthete an diesem Tage jener berüchtigte Sturm, der die Last Island-Catastrophe herbeissührte, weßhalb die Einweihung auf den 21. Dezember verschoben wurde. Zedoch sanden Gottesdienste und Sonntagsschule in der Zwischenzeit schon in der neuen Kirche statt.

Auch die Errichtung einer Gemeindeschule war gleich von Anfang an Gegenstand eifrigster Sorge, und am 1. Januar 1854 wurde eine jolche unter dem Lehrer G. M. Zinser eröffnet.

Später, am 17. Oftober 1866, erwarb die Gemeinde das von den "Bereinigten Jüngern Christi" (siehe dort) an die Lafayette Presbyterian Church übergegangene Eigenthum an der 6. Straße, zwischen der Laurelund Annunciation Str., für Schulzwecke,2) und nachdem dieses im folgenden Jahre an die Methodisten verfaust worden, wurde hinter der Kirche ein geräumiges Schulhaus erbaut, das seiner Bestimmung dis 1883 diente.

Pastor Münzenmaier löste seine Verbindung mit der Gemeinde im Februar 1857, worauf der Pastor Christian Mayer folgte, der aber schon im Herbst 1858 dem gelben Fieber zum Opser fiel.

Vom Februar 1859 bis zum August 1860 diente der Pastor J. C. Senbold, der jetige Hausvater des Deutschen Protesiantischen Altenheims.

Ihm folgte am 15. Februar 1861 der Pastor Joh. Hein. Hollander,3)

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 64, Folio 381.

<sup>2) ,,</sup> Vol. 91, Folio 514,

<sup>3)</sup> Siehe Geschichte ber Deutschen Evang, Luth. St. Johannes Gemeinde.

der über fünfzehn Jahre blieb, und unter deffen Baftorat die Kirche ihre trübsten Zeiten erleben sollte und finanziell zusammenbrach.

Es fallen in diese Periode Unternehmungen, die weit über die Kräfte der Gemeinde hinausgingen, wie der Anfauf des Eigenthums an der 6. Straße, der Bau eines kostspieligen Pfarrhauses, des Schulhauses hinter der Kirche und einer zwanzig Gewölbe haltenden Grabstätte 2c. 2c.: ferner der llebertritt aus der "Old School Presbyterischen Kirche" zur "Südlichen Conferenz", auf welchen binnen weniger als Jahresfrist die Wiedersausgabe des Südlichen und der Kücktritt ins Kördliche Presbyterium folgte. Sine aussührliche Taritellung dieser folgenichweren llebertritte findet sich in dem Kapitel "Die New Orleanser Teutschen Presbyterischen Kirchen in ihrem Verhältniß zu den Synodalverbänden."

Daß bei solchen tiefeinschneidenden Veränderungen und der Aufbürdung einer so großen Schuldenlast auch der Friede in der Gemeinde nicht gedeihen konnte, ist selbstverständlich. Ex sah sich darum der Lokalverband der Nördlichen Prexbyterischen Kirche am 22. Dezember 1868 veranlaßt, eine "Vermahnung an den Pastor, die Trustees und die Glieder der Kirche ergehen zu lassen, in Frieden beisammen zu wohnen und in Werken der Liebe überzustließen. Sollten die Unzusriedenen sich aber nicht vereinigen und in Frieden und Liebe beisammen wohnen können, dann möchten sie auseinander gehen wie Lot und Abraham und eine andere Kirche gründen." Diese Vermahnung wurde am 5. Oftober 1869 wiederholt.

Acht Tage darauf famen Kirche, Schulhaus und Küsterwohnung unter ben Hammer und wurden von Caipar Auch, der sie der Gemeinde erhalten wollte und gegen Bezahlung der Zinien zur weiteren Benützung überließ, um \$1850.00 eingefauft. Herft siechs Jahre nach Holländer's Abgang, am 7. August 1882, erhielt die Gemeinde ihre Kirche gegen Erlegung von \$2100.00 wieder zurück.

Im September 1876 resignierte Hollander, 4) und die Gemeinde berief hierauf den Professor Lesko Triest vom theologischen Seminar in Dubuque, Jowa. Dieser wurde am 25. Januar 1877 ins "New Orleanser Nördliche Presbyterium" aufgenommen und von diesem ordiniert.

<sup>1)</sup> Auszug aus bem Protofoll des R. D. Nördlichen Presbyteriums.

<sup>2)</sup> Stadtifches Grundbuch, Vol. 110, Folio 977.

<sup>3) ,, ,, 116 ,, 469.</sup> 

<sup>4)</sup> Hollander ging darauf nach Missouri, wurde dort Farmer und starb am 1. Oft.

Pastor Triest suchte das unter seinem Borgänger gestistete Unheil nach Kräften wieder gutzumachen. Zu diesem Zwecke führte er vor Allem eine Wiederannäherung zwischen seinen Gliedern und den übrigen hiesigen presebhterischen Kirchen herbei, die sich beim Uebergang Holländer's zu den Nördlichen gänzlich zurückgezogen hatten, und, obwohl selbst ein Nördlicher, bewog er seine Gemeinde zum Wiedereintritt ins "Südliche Preschterium". Dies geschah am 20. März 1878.

Zum großen Leide der Gemeinde starb der sehr beliebte Pastor aber schon am 16. Oftober 1878 am gelben Fieber,

Nun wurde der Pastor Wilh. Gräf von Brenham, Texas, ein Mitglied der "Evang. Luth. Synode von Texas" berusen. Neber diesen schreibt Pastor Louis Boß, sein Nachsolger, daß er seinen Anschluß an die press byterische Kirche bestimmt in Aussicht gestellt habe. "Doch verstrich ein volles Jahr, ohne daß er sein Bersprechen erfüllte. Statt dessen plante er nichts Anderes, als die Gemeinde zu seiner (der lutherischen) Kirche hinsüberzubringen, indem er die Lehre der preschyterischen Kirche in ein schlechtes Licht zu stellen suchte. Sobald seine Absicht ans Licht fam, legte er schnell sein Amt nieder. Leider blieb es nicht aus, daß einige seiner Anhänger sich mit ihm von der Kirche zurückzogen."

Jeht wurde auch noch das Pfarrhaus Schulden halber verkauft, 1) und sechs Monate konnte die Gemeinde keinen Pastor sinden. Endlich erklärte sich der Candidat Louis Boß bereit, den Posten zu übernehmen. Er hielt am 31. Oktober 1880 seine Probepredigt, wurde am 21. November erwählt und am 19. Dezember 1880 vom Presbyterium ordiniert.

Seit dieser Zeit kaufte die Gemeinde Kirche, Schulhaus und Küsterwohnung wieder zurück (am 5. August 1882) und ist jetzt schuldenfrei.

Caspar Auch, einer der Gründer derselben, der am 28. Januar 1886 starb, vermachte beinahe sein ganzes Vermögen den Armen der elf New Orleanser presbyterischen Gemeinden. Auch diese, seine Gemeinde, ward dadurch mit \$11,000.00 bedacht.

<sup>1)</sup> Saus No. 119 an der Erften Strafe.

#### 1854.

## Die Deutsche Evangelisch-Zutherische (Kleinhagen's) Zethlehem Kirche.

(An der Felicith Road.)

Diese Kirche war das Privateigenthum des Pastors Joh. Heinhagen, der vom Januar 1845 bis zum September 1847 an der Elio Str. Kirche diente und am 2. Juli 1848 die "Evang.-Luth. Zions-Kirche" an der Euterpe Straße gründete.

Nach seinem Austritt aus letzterer baute Aleinhagen diese Kirche auf seinem Besitzthum, No. 368 Felicity Road. Sie wurde am 20. August 1854 eröffnet und bis zu seinem am 7. Juli 1885 ersolgten Tode, also gegen 31 Jahre, von ihm versehen.

Nach seinem Tode blieb sie längere Zeit geschlossen. Dann predigte der Pastor A. H. Becker von der Elio Stc. Kirche mehrere Male darin, und am 1. Juni 1887 wurde sie von den Kleinhagen'schen Erben an die "Evang.» Luth. Bethlehem Gemeinde" verkaust, als deren Präsident Conrad Unland zeichnete.

Nun wurden Anstrengungen gemacht, wieder regelmäßig Gottesdienste darin abzuhalten, und am 19. Juni 1887 übernahm der Pastor Döscher die Bethlehem Kirche als Mission seiner Emanuel-Gemeinde (an der St. Louis- und Prieur Str.) und versah sie mehrere Jahre.

Dann erhielt die Bethlehem Kirche einen eigenen Prediger, den Paftor Kössel, der aber nur ca. sechs Monate blieb.

Ihm solgte der Prediger Conrad Kastner, der nach kurzer Zeit entlassen wurde.

Im September 1889 berief die Gemeinde den Pastor Julius Werner, der bald darauf auch einen Ruf an die Emanuel-Kirche an der St. Louis- und Prieur Str. erhielt.

Es wurde jett beschloffen, daß Paftor Werner den Ruf an die Emanuel-Kirche annehmen solle, und die Mehrzahl der Glieder folgte ihm dahin.

Am 20. Oftober 1890 wurde die Bethlehem-Kirche an Christoph Mcsevon verkauft, und dieser überließ das Gebäude nebst den Glocken einer Regergemeinde, die dasselbe nach der Felicity Road und Claiborne Straße schaffen ließ.

Die Kirchenbücher der früheren Kleinhagen'schen Gemeinde befinden sich zur Zeit noch im Besitz des herrn Wilhelm Kleinhagen, eines Sohnes des Gründers der Bethlehem-Kirche.

#### 1855.

## Die Deutsche Katholische St. Beinrich's Kirche.

(Un ber Berlin Strafe.)

Die deutschen Katholifen von Jesserson Cith waren früher der von den Lazaristen-Vätern (Congregation of the Mission) geleiteten französischen Kirche in Jesserson Cith (jeht St. Stephen's Church an der Napoleon Avenue) zugetheilt, doch hielt sich ein Theil derselben zur Lasapetter deutsichen Kirche, während ein anderer die Kirche in Carrollton zu besuchen pslegte.

Um 25. Februar 1855 zeigte "Nev. P. Krämer von der Französischen Kirche in Jefferson" durch die Louisiana Staatszeitung an, daß "beim 14." eine Frame-Kirche für die deutschen Katholiken in Jefferson City begonnen werden würde.

Thatsache ist, daß die Deutschen jenes Stadttheils damals Unstrengungen machten, eine eigene Kirche zu bauen, diese aber in Folge verschiedener Schwierigkeiten, die sich dabei einstellten, den Lazaristen-Vätern übergaben.

Am 29. Januar 1856 übertrug Wilhelm Piper die drei an der Berlin Straße gelegenen und je 29' Front meffenden Grundstücke, die zu diesem Zweck erworben worden waren, an den Rev. Jean Marie Delcroß, den Superior der Lazaristen, 1) von denen die schon begonnene St. Heinrich's Kirche vollendet wurde.

Als der erste Psarrer erscheint der Lazaristenpater P. A. Krämer. Die erste Trauung, Jasob Slanser mit Cäcilia Faist, sand am 31. März 1856 statt, und das erste firchliche Begräbniß erhielt Carl Grieß, Sohn des Joh. Grieß. Letzteres ist durch den Pater Cornelius Thoma attestiert. Vor diesem sindet sich auch noch der Name des Paters Joh. Brandt.

Pfarrer Thoma blieb bis zum 1. Mai 1864. Ihm folgte der Pater Chas. Jos. Beecher, der vier Jahre an dieser Kirche wirkte und 1878 an der St. Joseph's Kirche an der Common Straße am gelben Fieber starb.

Vom 16. Dezember 1868 an war Pater Valentin Rademacher der Pfarrer der Gemeinde. Pater Rademacher, der sich in der letzten Zeit seines Pastorats mit seinen Ordensoberen überwarf und sich mit dem Gedanken trug, aus der Lazaristen-Congregation auszutreten, leitete auch Schritte zur Säcularisation der St. Heinrich's Pfarrei ein, die er später

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Jefferson Transcript, Vol. 4, Folio 14.

als Weltpriester weiterzuführen gedachte. Dieser Plan wurde durch seine Abberufung vereitelt.

Als der Superior dann in dem Rev. Landry einen Priester sandte, welcher der deutschen Sprache nicht mächtig war, und dieser am solgenden Sonntag das Evangelium englisch vorlas, erhoben sich der Präsident Peter Kerber und viele Mitglieder des Männervereins und verließen die Kirche. Es fam zu einer erneuerten Agitation gegen die Lazaristen, und ein Comite von 25 Männern versügte sich zum Erzbischof und bat um einen deutschen Weltpriester.

Und da auch der Superior der Lazaristen, dem es stets Schwierigkeiten bereitete, deutsche Patres zu liesern, im Princip damit einverstanden war, ging die St. Heinrich's Psarrei an die Erzdiözese über und wurde dem Weltpriester Johann Bogaerts, dem damaligen Psarrer von Gretna, verließen.

Schwieriger gestaltete sich jedoch die Regelung des Grundbesitzes der Kirche. Die Lazaristen hatten zu den ihnen am 29. Januar 1856 von Wilhelm Piper übertragenen und von der Gemeinde bezahlten drei Baulosen bei einem Sheristsversauf im März 1870 noch weitere füns Grundstücke angefaust (Grundbuch Vol. 97, Folio 796, Kauspreiß 2975 Dollars) und verlangten nun bei der Entlassung der Deutschen aus ihrer geistlichen Obhut eine Entschädigung von 6000 Dollars, welche Summe später auf 4000 Dollars herabgemildert wurde.

Und um diesen Preis, für welchen die, über diese Abmachung in Unstenntniß gelassene St. Heinrich's Gemeinde in der Folge aufkommen mußte, ging das Kircheneigenthum am 6. Dezember 1871 (Grundbuch, Vol. 122, Folio 3) an den Erzbischof Napoleon Perch's über.

Unter der zwanzigjährigen Leitung des am Heinrichstage (15. Juli) 1871 eingetretenen Pfarrers Bogaerts, eines eifrigen Priesters, entsaltete sich die Gemeinde zu hoher Blüthe.

Am 9. Februar 1874 kaufte berselbe noch jechs Baulose gegenüber der Kirche, auf denen sich jett das Pfarrhaus befindet, und die er, um sie für alle Zeiten für seine deutsche Gemeinde zu erhalten, bei der im Jahre 1877 erfolgten llebertragung an die Erzdiözese als "Bauplat für Kirche, Pfarrhaus und Schule für die deutschen Katholiken von Jefferson City" eintragen ließ.

Im Sommer 1890 machte Pfarrer Bogaerts eine Reise nach Europa. Während seiner Abwesenheit sungierte der Benedictiner-Pater Simon Barber. Pfarrer Bogaerts wurde am 1. Mai 1891 zum Generalvicar und Kanzler der Erzdiözese ernannt und übernahm am 1. Oktober 1893 die durch den Tod des Pfarrers Peter Leonhard Thevis erledigte Stelle an der Hl. Dreissaltigkeitsgemeinde an der Ferdinand Straße im III. Distrikt.

Zu seinem Nachsolger an der St. Heinrich's Kirche wurde 1891 der Weltpriester L. Richen ernannt.

### 1855.

## Die Deutschen Zaptisten.

Die New Orleanser deutschen Baptisten, die nie sehr zahlreich waren, pflegten sich der englischen "Coliseum Place Baptist Church" anzuschließen.

Im Jahre 1854 kam an diese der amerikanische Rev. W. E. Duncan, der deutsch sprach, und am 15. Februar 1855 wurde dort, saut Zeitungs-anzeige, eine "Deutsch-Englische Baptistenkirche" eröffnet.

Später hielt der Prediger Hein. Nabring deutsche Nachmittagsgottesdienste.

Im Jahre 1857 suchten die deutschen Baptisten, von denen viele im III. Distrift wohnten und den Weg zur Kirche zu beschwerlich sanden (die ersten Pserdebahnen dorthin wurden erst 1862 eröffnet), um eine Baptistenmission im unteren Stadttheil nach. Ihr Gesuch wurde gewährt, und am 16. Februar 1858 kauste die "Coliseum Place Baptist Church" von Johann Lugenbühl ein 64' Front messendes Grundstück an der Spain Straße, zwischen der Love- und Goodchildren Str. Es wurden dasür \$350.00 baar bezahlt und für den Rest drei von Hein. Nabring ausgestellte Noten gegeben.

Auf Heinrich Nabring folgte der Prediger Wilh. Fasching, der im Mai 1862 im Protofollbuch der Deutschen Gesellschaft von New Orleans als Bewerber um die Agentenstelle erscheint und dort noch "der Baptisten» prediger von der Spain Straße" genannt wird.

Unter ihm ging "The German Branch of the Coliseum Place Baptist Church" aber ein, worauf die Mutterfirche das Eigenthum den Negern übergab. Die Kirche brannte am 27. Februar 1872 bei einem großen Feuer, dem auch die benachbarte Temperenz-Halle zum Opfer fiel,

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 75, Folio 632.

ab, wurde wieder aufgebaut und brannte am 12. Januar 1886 zum zweiten Male nieder. Die dritte, auf diesem Plate stehende Kirche wurde von dem Prediger Claiborne erbaut und gehört den Reger-Congregationalisten.

### 1855.

## Die Vastor Ernst Berger'sche Sumanitäts-Gemeinde.

Im September 1855 legte der Pastor Ernst Berger seine Stelle als Pfarrer der Evangelischen Kirche in Lasabette (an der Philipp- und Chippewa Str.) nieder und erließ einen "Aufruf zur Gründung einer Humanitätssemeinde". "Statt des rostig gewordenen Christenthums ein Christussthum"—das war die Parole.

Er miethete die Odd Fellows' Halle und hielt dort längere Zeit jeden Sonntag Vorträge, bei benen ein "New Orleanser Sängerbund" afsistierte.

Nach einiger Zeit nannte er sein Unternehmen "Freie Gemeinde". Auch dieser Name nuß feine genügende Anzahl Theilnehmer gezogen haben; denn vom März 1857 an war Berger wieder Pastor der Elio Str. Gemeinde.

## 1857.

## Die Deutsch-Englische Katholische St. Joseph's Gemeinde in Gretna.

Die Katholiken von Gretna waren früher in Lasahette eingepfarrt. Aber schon in den fünsziger Jahren kamen von Zeit zu Zeit Redemptoristenpatres über den Fluß hinüber und hielten dort in Privathäusern (zum ersten Mal am Weihnachtstag 1857 bei Frau McDonald) Gottesdienste ab.

Im Jahre 1857 thaten sich auf Pater Anwander's Anrathen vier Männer zusammen: H. Flesch, Jak. Sander, E. Burk und Anton Holzer, und gründeten einen Verein von 50 Männern, der ums Neujahr 1858 zwei Baulose an der Lavoisier- und 6. Str. kaufte. Dort fand durch Pater Anwander am 5. Februar 1858 die Grundskeinlegung zur St. Joseph's Kirche statt.

Raum war mit dem Bau begonnen, als derselbe am 11. April durch die

Bell Crevasse, deren Wassermassen das Baumaterial und einen Theil des Gebäudes fortrissen, auf fünf Monate unterbrochen wurde.

Die seierliche Einweihung der Kirche fand am 20. März 1859 statt. Zu Allerheiligen des nämlichen Jahres erhielt Gretna einen eigenen Priester, den Pfarrer Schnirch, einen Ungar, der deutsch, englisch und französisch sprach. Bon ihm ist die erste Tause attestiert: Maria Elisabeth Bond, geboren am 6. November 1859.

Pfarrer Schnirch blieb bis zum Februar 1860. Ihm folgte der Redemptoristenpater Lütte, der bis zum 18. November 1863 sungierte.

An diesem Tage ernannte Erzbischof Odin den aus dem theologischen Seminar in Mecheln berusenen und eben erst von ihm ausgeweihten Weltpriester Joh. Bogaerts zum Pfarrer der St. Joseph's Gemeinde.

Pfarrer Bogaerts fam, wie er selbst im "Echo" schreibt, mit einem Reisegeld von 5 Cents an der Mississippi-Fähre an und sand seine Kirche weder innen noch außen angestrichen, seine Fenster und nur ein einziges Meßgewand. Er predigte ansangs englisch und französisisch, versprach aber beim ersten Gottesdienst, binnen Jahressrift deutsch sernen zu wollen. Dieses Versprechen wurde glänzend eingelöst.

Trot der bescheidenen Verhältnisse ermangelten die Gottesdienste in Gretna schon damals nicht ganz der musikalischen Ausschmückung. Ein kräftiger Organist aus dem 4. Distrift, der sein Instrument auf dem Rücken mitzubringen pflegte, unternahm nämlich jeden Sonntag die Reise über den Mississississississen der Gläubigen durch Spiel und Gesang zur Andacht zu stimmen.

Im Frühjahr 1864 wurde unter der Leitung des Lehrers Bruch, eines Luxemburgers, in der Kirche eine deutsch-englische Pfarrschule eröffnet. 1866 erwarb die Gemeinde zwölf weitere Baulose.

Im nächsten Jahre reiste Pjarrer Bogaerts in seine Heimath Belgien, wo er zum Besten seiner Kirche Vorträge hielt und Geld, Kirchenparamente und Fair-Gegenstände sammelte. Sodann solgten in drei auseinander solzgenden Jahren ersolgreiche Fairs.

Nun konnte 1868 mit dem Schulhausbau begonnen werden, und 1870 zählte die mit 25 Kindern begonnene Pfarrschule bereits zwei Lehrerinnen mit 115 Kindern.

Pfarrer Bogaerts blieb bis zu seiner am 15. Juli 1871 erfolgten Ernennung zum Pfarrer der St. Heinrich's Kirche an dieser Gemeinde.

Ihm folgte der Pfarrer Matthias Halbedl, der bis zum Juni 1877 an der St. Joseph's Kirche diente.

Halbedl's Nachfolger wurde der Priester Eugen Fräring, der am 20. August 1891 starb, nachdem ihm sein jüngerer Bruder und Vicar Virgilius Fräring am 4. desselben Monats im Tode vorangegangen war.

Rach Pfarrer Fräring's Tode wurde der Priefter Ernst Chrhard zum Pfarrer der St. Joseph's Gemeinde ernannt.

#### 1857.

## Die Deutsche Emanuel Mission der Episcopalkirche.

Am 21. Dezember 1856 erhielt der Pastor Dr. Anton Vallas, der vom Mai jenes Jahres bis zum Dezember an der Elio Str. Kirche diente, von der Protestantischen Episcopalfirche eine Commission als "Lay Reader" und den Austrag, eine deutsche Gemeinde zu sammeln. Es wurde ihm zu diesem Zweck die sogenannte "Französische Kirche" an der Rampart- und Bienville Str. eingeräumt und ein aus C. F. Rodenstein, Fried. Rodewald, J. M. Dirrhamer und Ferd. Rodewald zusammengesetztes Comite gebildet, das die Funktionen eines Kirchenrathes ausübte.

Das Unternehmen erhielt den Namen "Die Deutsche Emanuel Mission" und wurde am 11. Januar 1857 mit einem deutschen Gottesdienst eröffnet. Dr. Ballas wurde am 20. Mai "Deacon" und acht Tage darauf durch den Bischof Polk zum "Priester" der Episcopalstirche geweiht.

Im solgenden Sommer, als in der "Deutschen Evangelischen Kirche in Lasauette" (siehe dort) ein schwerer Conslitt ausbrach, verlegte Ballas seine Mission temporär nach der Jackson Halle an der Magazine- und Philipp Str., wo er am 2. August bis zum 31. Oktober predigte. Die Anzeige des bevorstehenden Umzugs begleitete der Doctor mit den Zeilen:

"Wir glauben All' an Ginen Gott Und schlagen uns um Gotteswillen Bald lendenlahm, bald halber todt, Die Rächstenliebe zu erfüllen."

Im November kehrte er wieder nach der Rampart Straße zurück. 1)

Die Emanuel Mission hielt sich bis zum Jahre 1860 und hatte zu einer Zeit 25 Communifanten und eine Sonntagsschule unter Ferdinand Rodewald (bessen Name sichon 1847 in Verbindung mit dem ersten Vorstand der englischen "Trinity Church" in Lasabette erscheint).

<sup>1)</sup> Siehe "Geschichte ber Deutschen Evang, Rirche in Lafanette," Seite 49.

lleber die Gründe, die zur Auflösung der Mission führten, heißt es in Duncan's "Geschichte der Episcopalkirche", "daß Nichtamerikaner aus Ländern, in denen der Staat die Ausgaben für den Cultus bestreitet, nicht gewohnt seien, zum Unterhalt des Clerus beizutragen." 1)

Da in der Kirche der Emanuel Mission auch schon früher (1834 durch den Pastor Joh. Wilhelm Müller) deutsche Gottesdienste abgehalten wurden, dürsten einige Bemerkungen über die wechselvollen Schicksale derzielben hier am Platze sein.

Sie wurde von der am 21. März 1828 incorporierten "Französischen Gvangelischen Gemeinde" gegründet und hieß ursprünglich "L'Eglise de la Résurrection". Die ersten Prediger waren Duserner und E. Leiris (ein Schweizer). 1834 berief die Gemeinde den Episcopalprediger R. A. Henderson, der englisch und französisch predigte. Um diese Zeit erhielt der nachmalige Pastor der Cliv Str. Gemeinde, J. W. Müller, die Erlaubniß, auch deutsche Gottesdienste abzuhalten.

Nach der 1835 erfolgten Aufnahme in die Convention der Episcopalfirche ging es rasch abwärts, so daß die Orgel an die St. Paul's Kirche verkauft werden mußte.

Vom 1. November 1848 an predigte der Paftor Thomas D. Ozanne dort in französischer Sprache.

Vom Dezember 1849 bis zum September 1856 diente der Pastor Wilsliamson, unter dessen Pastorat dort 1855 eine Congregation sreier Farbiger gebildet und der Name in "St. Thomas Church" umgeändert wurde.

Nachdem auch diese Gemeinde sich nach Williamson's Weggang aufgelöst hatte, kam die "Deutsche Emanuel Mission" des Dr. Vallas an die Reihe. Dazwischen hielt auch noch (im März 1857) der Schweizer François Louis Michel protestantische Gottesdienste, die aber wegen einzelner schweizerischer Abweichungen von den Episcopalen nicht anerkannt wurden.

Der letzte Prediger nannte sich Prosessor Max Roux.

Während des Arieges wurde die Kirche wegen Hypothekschulden verkauft.

<sup>1)</sup> Dr. Vallas soll früher Prosessor der Mathematik an der Universität Pesth gewesen sein und kam von Gentral-Amerika nach New Orleans. Nach der Aufgabe der Mission wurde er Prosessor am State Seminary, und als der Pastor der, 1846 von der Christ Church Congregation gegründeten Matrosenkirche an der Esplanade Str. am 4. Juni 1864 durch Ordre des kommandirenden Generals ausgewiesen wurde, übernahm er dessen Stelle und blieb dort bis zum 1. November 1865. Dabei versah er bis zum September 1864 auch noch die englische "Trinity Church" in Lasabette. Er starb im Jahre 1869.

In den siebziger und achtziger Jahren domizitierte dort der Young Men's Gymnastic Club, und seit einigen Jahren ist die "Auserstehungs-firche" zum Pserdestall hinabgesunken, in dessen einer Ecke ein Chinese eine Waschanstalt betreibt.

#### 1862.

## Die Zweite Deutsche Presbyterische Kirche von New Greans.

( Claiborne und New St. Bernard Str.)

lleber die Gründung dieser Gemeinde berichtet das "Sessionsbuch" derselben, daß es zu Anfang des Jahres 1861 in der "Deutschen Orthod. Evangelischen Kirche" an der Port- und Eraps Str. (siehe Geschichte der Evang.-Luth. St. Paulus-Gemeinde) "unaushörliche Streitigkeiten und Bitterkeiten" gegeben habe, indem die Gemeinde einzig und allein auf Betreiben des Pastors (Mödinger) in eine evangelisch-lutherische umgewandelt und der Spnode von Texas einverleibt wurde. Es seine auch Aenderungen im Gottesdienst vorgenommen und statt des Abendmahlbrodes Hostien einzgesührt worden. Viele hätten sich geweigert, die neue Kirchenordnung zu unterschreiben und seien dann als ausgestoßen betrachtet worden, "obgleich die Leute seit Jahren regelmäßige Mitglieder waren."

Um 10. Mänz 1861 versammelte sich ein Theil dieser im Hause der Gebrüder Ueber, No. 658 North Rampart Straße, und hielt dort bis zum 28. April desselben Jahres regelmäßig Gottesdienst. Dann wurde ihnen das Erdgeschoß der englischen preschterischen Kirche am Washington Square eingeräumt, wo der Pastor Joh. Heinrich Hollander von der preschterischen Kirche an der Ersten Straße die Leitung des Gottesdienstes übernahm.

Am 16. Juli 1861 wurde mit allen gegen zwei Stimmen beschlossen, eine presbyterische Gemeinde zu bilden, und am 16. August ließen sich vierzehn Personen in die "Erste Deutsche (Holländer's) Kirche" aufnehmen. Am nächsten 26. Februar solgten noch els, und am 24. Mai 1863 wurden diese 25 Glieder vom Presbyterium von New Orleans als die "Zweite Deutsche Presbyterische Gemeinde von New Orleans" organisiert. Der Lehrer Johann Ueber wurde zum Aeltesten gewählt, und Holländer übernahm die Leitung des Gottesdienstes.

Die Incorporations-Acte trägt das Datum des 5. Februar 1864 und ist von Hein. Parr, Joh. Weber, Bal. Schambach, Geo. Kußler, Heinrich Pfeiser, Heinrich Kolle, Bal. Miller, Georg Haab, Phil. Zahneisen und Jos. Jecker unterzeichnet. 1)

Am 17. März 1864 wurde um \$500.00 ein Grundstück an der Poetund St. Claude Str. angekaust,2) um den nämlichen Preis sand sich an der Casacalvo Straße eine unbenützte Kirche (die der presbyt. Washington Square Gemeinde gehörte), und nach siebenwöchentlichem Transport und einer Ausgabe von weiteren \$500.00 stand sie auf dem Grundstück der Gemeinde und wurde dort am 15. Mai 1864 eingeweiht.

Am 26. September 1865 erklärte Holländer, daß er aus Gesundheitsund anderen Rücksichten von der Leitung zurücktreten musse, und am 1. Januar 1865 wurde der Hilfsprediger Paul Heuser von Rahway, N. Y., zum Pastor erwählt. Die Einführung sand am 14. Januar 1865 statt.

Während seiner Amtszeit trat die Gemeinde am 26. Oktober 1866 vom Südlichen zum Nördlichen Flügel der presbyterischen Kirche über. Eine außjührliche Darlegung dieser Angelegenheit findet sich in dem Kapitel "Die New Orleanser Deutschen Presbyterischen Kirchen in ihrem Verhältniß zu den Synodalverbänden".

Am 27. Mai 1867 verkaufte die Gemeinde ihr Eigenthum um \$4350.00 an eine farbige Methodistengemeinde.

Die letzte Versammlung der Kirchenältesten im alten Gebäude sand am 31. Juli statt, dann wurden die Gottesdienste in der Wohnung des Predigers, an der Marigny Straße, abgehalten. Gleichzeitig (am 15. Juli) wurde das jetzige Eigenthum an der Claiborne- und New St. Vernard Str. um \$2300.00 angekaust.3)

Auf dem neuen Platze wurde zuerst ein Schulhaus erbaut, das auch für gottesdienstliche Zwecke bestimmt war und am Sonntag vor Weihnachten 1867 für seinen Doppelzweck eingeweiht wurde. Zur Erinnerung an diese Feier wurde beschlossen, daß die Vorstände der Gemeinde in Zukunft stets am Sonntag vor Weihnachten in ihre Aemter eingeführt werden sollen.

Am 26. September 1869 fand die Einweihung eines 15' großen, mit Thurm und Glocke versehenen Andaues statt. Die Gemeinde zählte um diese Zeit 106 Glieder.

Um 8. April 1869 löste Pastor Heuser seinen Verbindung mit der Gemeinde, indem er einen Ruf nach Allahabad in Ostindien annahm. An seine Stelle berief die Gemeinde den Candidaten F. O. Kölle, der am 28.

<sup>1)</sup> Society Book, Vol. 3, Folio 23.

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 87, Folio 662.

<sup>3) ,, ,, ,, 562.</sup> 

November 1868 von der Baseler Missionsanstalt in New Orleans angestommen und bis zu seiner, im März 1869 ersolgten Berusung an diese Gesmeinde Assistent des Pastors Mödinger war.

Pajtor Kölle wurde am 8. April vom "Nördlichen Presbyterium von New Orleans" licenfiert und ordiniert.

Am 26. September 1871 wurden neue Glocken eingeweiht, und in der Woche vom 15. bis zum 22. Oktober begann der Bau der jezigen Kirche, deren seierliche Einweihung am 24. März 1872 stattsand (am nämlichen Tage, an welchem die zweite Kirche an der Clio Straße eingeweiht wurde). Der Bau ihres Gotteshauses kostete der Gemeinde \$9150.00. Die Kirche mißt 70'x40' und enthält 370 Sike.

Seit dieser Zeit ersreut sich die Gemeinde unter der Führung ihres eistigen Pastors, der seit nahezu 20 Jahren auch an der Gemeindeschule lehrt, steten Wachsthums und zählte 1893 208 Communifanten. Seit 1886 bedarf sie auch keiner Unterstützung durch den "Board of Missions" mehr.

Um 3. April 1872 fehrte die "Zweite Deutsche Presbyterische Kirche" wieder zum "Südlichen Presbyterium" zurück.

Im Jahre 1885 begann Pastor Kölle eine Agitation zur Gründung eines Deutschen Protestantischen Altenheims, die im September desselben Jahres zu einer Organisation sührte, zu welcher der Frauenverein dieser Kirche
die erste Gabe, eine Collekte von \$16.00, beisteuerte.

Die Anstalt fam zu Stande, und Pastor Kölle wurde ihr erster Präsident.

Nach einigen Jahren zog er sich aber von derselben zurück und gründete am 28. Februar 1889 den Bethanien-Frauenverein, der die Aufgabe der Gründung eines Bethanien-Heims für seine eigene Gemeinde übernahm und sich am 15. November 1889 incorporieren ließ.

Mit Benützung eines von Caspar Auch für presbyterische Arme bestimmten Vermächtnisses wurde dann am 18. Dezember 1889 ein schönes, geräumiges Gebäude gegenüber der Kirche erworben 1) und am 2. Januar 1890 als "Bethanien-Heim" seiner Bestimmung übergeben.

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 132, Folio 230.

#### 1862.

## Die Deutsche Evangelische Kirche an der Misan-Strafe,

früher

Die Erste Deutsche Evangelisch-Antherische Kirche des 6. Distrikts.

Den ersten Anstoß zur Gründung dieser Gemeinde gab ein stellenloser Prediger Namens J. J. Ungerer 1), der den deutschen Protestanten von Zefferson Cith im Jahre 1862 seine Dienste anbot. Es bildete sich ein aus den Deutschen Weidner, Nau, Schmid, Haisler, Bogel und Drott zusammengesetztes Comite, das eine Anzahl Gleichgesinnter sammelte, die sich in der Methodistensirche an der Camp- und Valence Straße zum Gottesbienst versammelten.

Anfangs März 1863 wurde durch die "Deutsche Zeitung" bekannt gemacht, daß am 8. März in genannter Kirche ein Gottesdienst "zum Zweck der Gründung einer Deutschen Evangelischen Kirche" stattfinden werde.

An diesem Tage wurde der Pastor August Wallraff zum Seelsorger der Gemeinde erwählt, dessen Amtsthätigkeit aber nur bis zum 21. Juni desselben Jahres währte. Die Gemeinde führte damals den Namen "Die Erste Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche des 6. Distrikts".

Nach Wallraff's Abgang folgte vom 6. Juni 1863 bis zum Juli 1864 ein Interregnum, während beffen die Pastoren Hoppe, Met und List von der "Evang.-Luth. Missouri's Synode" abwechselnd predigten.2)

Es scheint damals bei einem Theil der Gemeinde die Absicht bestanden zu haben, einen Pastor dieser Synode zu berusen. Da habe sich, so erzählt die Tradition, Pastor Mödinger vom III. Distrift, der damals noch zur Synode von Texas gehörte und den Missouriern seindlich gesinnt war, dareingelegt und im Verein mit dem Pastor Martin Otto von Carrollton die Berusung des Baseler resormierten Pastors G. Diet veranlaßt.

Pastor Diet wurde am 13. Juli 1864 angestellt und diente der Gemeinde bis zum Jahre 1868. Während seiner Amtszeit geschahen die nöthigen Schritte zur vollständigen Organisation der Gemeinde.

<sup>1)</sup> Paftor Ungerer scheint nie eine organisierte Gemeinde besessen zu haben. Es finden sich aber 1857 Zeitungsanzeigen, in denen er sich zu Tienstleistungen erbietet. Er wohnte damals No. 140 Goodchildren Straße. Es ist möglich, daß er mit dem, 1841 an der Christian Sans'schen "Crthod. Evang. Mission in Freetown" thätigen Lehrer Ungerer identisch ist.

<sup>2)</sup> Giebe Geschichte der Deutschen Evang. Luth. St. Johannes Gemeinde.

Am 9. Mai 1864 wurde das die Ecke der Camp- und Milan Str. bildende Grundstück angekauft, zu dem am 30. Dezember desselben Jahres noch das daneben liegende Baulos kam. Beide Grundstücke kosteten zusammen \$1075.00. Im Kausact erscheint die Gemeinde in beiden Transactionen unter dem Namen "The Lutheran Church Society of Jefferson".1)

Um 10. Februar 1865 wurde "Die Erste Deutsche Evangelisch-Lutherisiche Gemeinde des 6. Distrikts" incorporiert, und am 18. März 1866 wurde die neue Kirche eingeweiht.

Der nächste Prediger war der Pastor Friedr. Judd, der vom 2. Septemsber 1868 bis zum Frühjahr 1872 diente.

Um diese Zeit erwarb die Gemeinde wieder zwei anstoßende Grundstücke: am 31. Mai 1869 das Baulos No. 15 mit dem Psarrhaus (\$2100.00) 2), und am 25. Juni 1869 das Baulos No. 163).

Im Jahre 1872 wurde die Gemeindeschule gegründet, ein Schulhaus im Werthe von \$2000.00 erbaut, und am 4. August der Lehrer Georg Maier in sein Amt eingeführt.

Auf Paftor Judd folgte (der Ruf ist vom 19. November 1872 datiert) zuerst zur Aushilse, und vom 6. April 1873 an als regelmäßig ordinierter Seelsorger, der Pastor Owen Riedy, ein Mitglied und "Stated Clerk" des New Orleanser "Nördlichen Presbyteriums", der bis zum 13. März 1877 an dieser Kirche blieb.

Da in den dem Versasser gelieserten Notizen bemerkt ist, daß Pastor Riedy am 13. März 1877 von der Gemeinde "entlassen" worden sei, ist es recht und billig, hier zu constatieren, daß Pastor Riedy im Besitze eines vom 12. Januar 1877 datierten Zeugnisses ist, in welchem seiner Amtsssührung hohes Lob gezollt und bedauert wird, "daß seine Bemühungen sruchtloß blieben, den schon vor seiner Anstellung ausgetretenen Theil der Gemeinde zum Beitritt zu bewegen". Die Unterzeichner desselben sind der Präsident H. M. Stiebing, der Sekretär Chas. R. Schopser, H. Schmidt, Hy. Brandt, F. Alex Weiß, Phil. Hintel und Fr. Minenning. Nach seiner eigenen Erklärung blieb Pastor Riedy, nachdem er am 13. Januar 1877 gestündigt hatte, noch bis zum März, um den Consirmanden-Unterricht zu Ende

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 5, Folios 468 und 547, Jefferson Transcript.

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 7, Folio 443.

<sup>3) ,,</sup> Vol. 7, Folio 492.

zu führen. Er gründete nach seiner Kündigung die "Deutsche Presbyterische Emanuel-Gemeinde" an der Camp- und Soniat Str. 1)

Nun wandte sich die Milan Str. Gemeinde durch die Vermittlung des Pastors M. Otto von Carrollton an die "Evangelische Synode von Nordamerifa" und berief aus deren Mitte den Pastor Albert Bathe, der sein Amt am 10. Juni 1877 antrat und schon am 22. Oftober 1878 ein Opser des gelben Fieders wurde.

Unter ihm wurde das evangelische Gesangbuch eingesührt und eine Pseisfenorgel im Werthe von \$900.00 angeschafft.

Auf ihn folgte der Paftor Julius Kramer von der Evangelischen Synode, der am 12. Januar 1879 eingeführt wurde und gegen sieben Jahre wirkte. Während seines Pastorats wurde die Gemeindeordnung mit den Statuten der "Evangelischen Synode von Nordamerika" in Einflang gebracht. Die Annahme derselben ersolgte am 20. Januar 1880, und zwar einstimmig. Pastor Kramer solgte einem Ruse nach St. Louis, Mo., und verließ die Gemeinde am 15. Oktober 1885.

Um nämlichen Tage solgte ihm der Pastor Julius P. Quinius, der gegenwärtige Psarrer, während dessen Pastorats die Gemeinde im Januar 1891 beschloß, sich der mehrerwähnten "Evang. Synode von Nordamerika" anzuschließen. Dies geschah auf der Conserenz des Südlichen Distrikts von Illinois in Columbia, III., indem der Repräsentant der Gemeinde, Christian Schopp, die Constitution der Synode unterzeichnete.

#### 1866.

## Die Beutsche Evang. Lutherische Sasem Gemeinde in Gretna,

früher

Die Evangelisch-Protestantische Deutsche Gemeinde, ursprünglich

Die Dentsche Evang. Presbyterische Kirche des Nordens.

Am 24. November 1866 wurde der frühere Feldkaplan des 126. Regiments Corps d'Afrique der Föderalen Armee, Paftor Owen Riedy, in das "New Orleanser Rördliche Presbyterium" aufgenommen und mit einem

<sup>1)</sup> Siehe "Geschichte der Deutschen Presbyt. Emanuel-Kirche;" deggleichen den Artifel "Die N. D. Deutschen Presbyt. Kirchen in ihrem Berhältniß zu den Synodal-verbänden."

Gehalt von \$600.00 als deutscher Missionär nach Gretna gesandt. Er wirkte dort ca. 5 Jahre und sammelte eine Gemeinde von 33 Gliedern, die am 20. August 1872 in den presbyterischen Berband ausgenommen wurde.

Am 3. September 1871 wurde F. Gerhard J. B. Kundert zum Aeltesten erwählt und zur Organisation der "Deutschen Evang. Prescht. Kirche des Nordens" geschritten. Gine Woche darauf, am 10. September, ward der von dem nämlichen Preschyterium am 7. Oftober 1870 nach Algiers gesandte Missionär Gottlieb Gruber als Pastor berusen, und Pastor Riedy beauftragt, nun zur Gründung einer englischen Gemeinde in Gretna zu schreiten.

Pastor Gruber wurde am 15. Oktober 1871 ordiniert und eingeführt. Das erste Protokoll ist vom 6. November 1871. Es ist darin solgender Borskand genannt:

> Ernst Robert, Präsident, Joh. Hepting, Sekretär, Louis Meier, Schahmeister, Andreas Kleinmann J. N. Laqué

Im Dezember erhielt die Gemeinde einen Charter, und im Januar 1872 wurde der Ectstein zur Kirche gelegt, die nebst Altar und Kanzel (aber ohne den Grund) \$3000.00 kostete.

Am 5. Mai 1872 wurde beschlossen, "aus Gründen ungerechter Verhandlungen im "Nördlichen Presbyterium von New Orleans" (am 2. und
3. April) die Verbindung mit diesem Presbyterium zu lösen."1) Wie aus
der ofsiziellen Anzeige des Pastors an genannten Verband hervorgeht, beschloß die Gemeinde damals, sich dem "Südlichen" Flügel der presbyterischen Kirche anzuschließen, doch ist das aus irgend einem Grunde unterblieben. Gleich darauf, am 10. Mai, wurde ein neuer Charter angenommen,
und am 3. Juni beschloß man, sich unter dem Namen "Evang. Protestantische Deutsche Gemeinde" incorporieren zu lassen. Das scheint aber bei
einem Theil der Gemeinde große Unzusriedenheit erregt zu haben; denn es
sind verschiedene Resignationen verzeichnet, und von Mehreren heißt es,
daß sie wegen Angrisss auf Pastor und Vorstand ausgeschlossen wurden.

Eine im Juli 1872 in der Halle der Wilhelm Tell Feuercompagnie abgehaltene Fair brachte \$1150.90 und half über die nächsten finanziellen Schwierigkeiten hinweg, eine zweite im Frühjahr 1875 ergab \$516.20,

<sup>1)</sup> Siehe "Die New Orleanser Deutschen Presbyt. Kirchen in ihrem Berhältniß zu ben Synodalverbänden."

und am 11. Juni 1877 beschloß die Gemeinde, ein Schulhaus zu bauen. Die Baumaterialien wurden geschenkt, und Johann Kleinpeter erhielt \$80.00 für den Bau. Im März 1878 kam noch ein Melodion dazu.

Das ist die letzte günstige Nachricht aus der "Evang. Deutschen Protest. Gemeinde" in Gretna.

Im Sommer 1880 zählte sie nur noch 7 stimmberechtigte Glieder: Andr. Kleinmann, Fried. Gerhard, Joh. Hepting, J. R. Laqué, Christian Haustnecht, Adam Hepting und Ernst Robert. Dabei betrugen die Schulben \$827.00, weßhalb am 19. Juli 1880 beschlossen wurde, die Gemeinde auszulösen und das Eigenthum an die "Deutsche Evang. Lutherische Salem-Gemeinde in Gretna" zu übertragen. Letztere constituierte sich, nachdem zu den 7 alten noch 8 neue Glieder getreten waren, noch am nämlichen Abend durch Annahme eines neuen Charters und Einsetzung eines Comites zur Ausarbeitung einer Gemeindeordnung.

Am 9. August 1880 fand die Übergabe der Bücher und die Einsetzung des ersten Kirchenvorstandes statt. Derselbe bestand aus den Gliedern:

Andr. Kleinmann, Präfideut, Christian Haustnecht, Vice-Präsident, Wilh. F. Hild, Sefretär, Hein. Weigel, Schahmeister.

Am 22. August wurde die Bereinigung mit der lutherischen Kirche durch einen gemeinschaftlichen Gottesdienst mit den vier lutherischen Gemeinden von New Orleans geseiert.

Pastor Gruber verließ die Gemeinde am 13. Juni 1881, woraus der Student Gans provisorisch predigte. Im Ottober solgte der Pastor Hein. Rohlfing, der bis zum 4. April 1882 blieb. Nach seinem Weggang fungierten abwechselnd die Pastoren Geper und Franke von Algiers, die Studenten Grauppner und Licht, und Pastor Rösner von der Zions-Gemeinde.

Pastor Franke begann im Dezember 1883, jeden zweiten Mittwoch in englischer Sprache zu predigen.

Vom Oftober 1887 bis zum Mai 1890 diente der Pastor Richard Krente, dem Pastor W. J. Gans solgte. Letzterer nahm im April 1892 einen Ruf nach Texas nach.

Als sein Nachsolger im Amte wurde am 11. Sonntag nach Trinitatis 1892 der Pastor D. Gölz ordiniert und eingesührt.

Stand der Gemeinde im Calenderjahre 1892:

"Getaufte: 13; Confirmierte: 9; Communizierte: 95; getraute Paare: 4; Begrabene: 8." (Evang.-Luth. Blätter, Februar 1893.)

## Die Trennung der New Orleanser Deutschen Methodisten Südliche und Aördliche Gemeinden.

Im Jahre 1844 fam es unter den Methodisten in den Ber. Staaten wegen der Stlavereifrage zu einer Spaltung. Es wurde eine "Südliche" und eine "Nördliche" Kirche gegründet.

Die New Orleanser deutschen Methodisten waren durch die Verhältnisse gezwungen, sich dem "Südlichen" Flügel der Kirche anzuschließen. Dadurch wurden sie aber von den Deutschen im Norden und Westen getrennt, ohne im Süden einen deutschen Verband zu finden, dem sie sich hätten anschließen können.

Nun war die New Orleanser deutsche Muttergemeinde 1840 aber durch Anregung aus Eincinnati entstanden; in Eincinnati war das Hauptquartier des deutschen Methodismus; dort der Dr. Nast'sche "Apologete", das Centralblatt der deutschen Methodisten; dort der deutsche Bücherverlag: die ganze geistige, die deutsche Nahrung kam aus Eincinnati, und endlich war man auf Eincinnati angewiesen, um den Bedarf an deutschen Predigern zu decken. Auch bestanden seit Peter Schmucker's Besuchen (1840—1847) intime persönliche Beziehungen zwischen den deutschen Methodisten beider Städte.

Daraus erhellt, daß den New Orleanser deutschen Methodisten die Trennung vom Norden schwer fallen mußte, und daß die alten Beziehungen auch nach der Spaltung so viel als möglich ausrecht erhalten blieben.

Als die englische Conferenz der "Nördlichen Kirche" sich nach dem Kriege wieder nach dem Süden wandte, die Ames Chapel an der St. Charlesund Calliope Str. gründete und damit wieder festen Fuß in New Orleans saßte und eine agitatorische Thätigkeit entsaltete, lebten die alten Beziehungen zum großen Mißbehagen der "Südlichen Kirche" wieder von Reuem auf.

Einer der eifrigsten Parteigänger des Südens war der Prediger Dr. J. B. A. Ahrens, der vom November 1866 an 13 Jahre an der deutschen Methodistentische an der Dryades Straße diente, in Texas Feldkaplan der Conföderierten Armee gewesen war und dem Vorstehenden Aeltesten des Distrikts, dem Bischof Keener, einem entschiedenen Gegner des Nordens, persönlich nahe stand. Es wird nun von den Kördlichen behauptet, daß Dr. Uhrens seinen Einstluß beim Bischof dazu benutt habe, um in den drei deutschen Kirchen ein strammes Regiment im "Südlichen" Sinne einzusühren. Das habe zu einer großen Erbitterung und zu dem Versuche geführt, Ahrens zu stürzen. "Wäre Ahrens damals sortgekommen," erklärten die Prediger Dietz und Jakob Neber von der "Kördlichen Kirche" dem Versasser, "dann hätte es keine Trennung unter den deutschen Methodisten in New Orleans gegeben." Ahrens blieb aber, und so wuchs die, vielleicht auch noch vom Korden aus genährte Unzusriedenheit mit jedem Tage. Der Bruch war also nicht mehr zu vermeiden.

## Audiatur et altera pars!

### Man höre auch die Gegenpartei!

Dr. Ahrens schreibt im "Familienfreund" vom 1. August 1892:

"Mls wir am ersten Sonntag im November vor 26 Jahren in der Tryades Str. Kirche unsere erste Predigt hielten, hatten wir als unseren Text erwählt: ""Uns ist bange, aber wir verzagen nicht."" Bange ist uns seitdem oft gewesen, aber verzagt haben wir nicht. Der nördliche Sauerteig hatte sehr gegährt. Viel Missionsgeld — ein billiges Evangeslium—schwebte geizigen Gliedern vor den lüsternen Augen."

"Die sübliche Partei traute uns; denn sie kannte unseren Vorstehenden Nestesten. Dieser würde keinen unerprobten Mann anstellen. Die nördsliche Partei hatte Bedenken, doch hosste man, uns in ihre Stricke zu gewinnen. Schließlich machten schändliche Umtriebe eines Mannes — wir wollen seinen Namen nicht nennen — unsere ossene Stellungnahme nothwendig. Da, wie der alte Vater Gerding ost sagte, war der Teusel sos. Aber die Thatsache war, daß er immer sos gewesen, aber seinen Pserdesuß versteckt hatte. Es wurde nun ausgesührt, was im Plane längst bestanden. Die Spaltung, innerlich längst bestanden, wurde äußerliche Thatsache. Uns gelang es, die Dryades-Kirche zu retten. Wir wirsten dort 13 Jahre. Gaben ihr unsere beste Krast. Während wir jeht zurückblicken, ist uns wie einem Träumenden. Unsere nördlichen Brüder mögen es ja gut gemeint haben; aber sie haben uns unser Leben recht sauer gemacht. ""Ter Zweck heiligt die Mittel!"" schien Mancher Parole zu sein."

# Die Felicity Road Deutsche Bischöff. Wethodisten Kirche des Nordens.

Im Frühjahr 1868 erhob sich der Lehrer Wilhelm Felsing an der Dryades Str. Kirche gegen Dr. J. B. A. Ahrens und trat mit einem Theil der Gemeinde, ca. 20—25 Gliedern, aus. Es wurde ein Privathaus an der Felicity Road und Dryades Str. gemiethet und Jak. lleber ersucht, den Gottesdienst zu leiten.

Am 13. April 1868 organisierten sich die Ausgetretenen unter dem Namen "Die Felicity Str. Deutsche Methodistensirche des Nordens". Das Gründungsprotokoll trägt die Namen Hein. Meher, Dan. Holderith, Wilh. Felsing, Hein. Wellmann, Hein. Meyer jun., Christian Meher, W. M. Schuchardt, F. Kniemeher und Gottlieb Wiedmer.

Am Pfingstjonntag zählte die Gemeinde bereits 37 Glieder. Am 11. Januar 1871 erhielt sie einen Charter, und am 11. Februar desselben Jahres wurden an der südwestlichen Ecke der Franklin- und St. Andrew Str. zwei Baulose erworben. Roch im nämlichen Jahre wurde dort eine Kirche gebaut, zu der später noch eine Predigerwohnung kam.

Im Jahre 1881 trat die Gemeinde dem "Südlichen Deutschen Berbande der Nördlichen Kirche" bei.

Es dienten an derselben seit der Gründung die Prediger Jakob Ueber, Carl Biehl, Carl Ska, J. E. Speckmann, Phil. Weber, Louis Allinger, Joh. Braun, G. Dosdall (1880), D. Matthaei (1882—84), J. J. Kienle (1884—86), B. Bözinger, J. E. Groth (1888—90), Heinrich Dietz (bis zum Dezember 1893), und D. Matthäi.

#### 1869.

## Die Deutsche Katholische St. Bonifaz Kirche.

(Galvez- und Laharpe Str.)

Die St. Bonifaz-Gemeinde ift eine Tochterfirche der Hl. Dreifaltig- feitspfarrei.

Die große Entfernung des hinteren Theiles des 2. und 3. Distrifts von der Mutterfirche an der St. Ferdinand Straße, die schlechten Straßen und

der weite Weg, den besonders die deutschen Gärtner in der Nähe der Fair Grounds und der Gentilly Road zurücklegen mußten, um den Gottesdienst zu besuchen, sowie die Unmöglichkeit, den so weit zerstreuten Pfarrkindern in Fällen der Seelsorge rasch Hilse zu bringen, führten zur Errichtung dieser Pfarrei.

Schon der am 25. Mai 1870 in Frankreich verstorbene Erzbischof Odin hatte einmal die Absicht, in dieser Gegend auf einem ihm zum Kaufe angebotenen Grundstück an der Claiborne- und Annette Straße eine deutsche Kirche zu bauen, aber auf Vetreiben des Generalvicars Gilbert Raimond unterblieb das Werk, und wurde dieser Plat später für eine französische Kirche angekauft.

Darauf nahm der Pfarrer Peter Leonhard Thevis von der Hl. Dreifaltige feits-Kirche die Sache selbst in die Hand, kaufte am 17. September 1869 an der nach den Fair Grounds führenden Lapehrouse Shellroad und der Galvez-Straße dreizehn Baulose (Kaufpreis \$4000.00) 1) und begann dort den Bau der ersten St. Bonisaz Kirche, eines einsachen, aber recht praktisch eingerichteten Gebäudes, das in der ersten Zeit auch zu Schulzwecken diente.2)

Damit waren die Schwierigkeiten aber noch lange nicht gehoben. Die neue Kirche mußte vom Erzbischof auch noch die Rechte einer Pfarrkirche erhalten, wenn sie ihren Zweck erfüllen und die ganze Seelsorge des ihr von ihrem Gründer zugedachten Distrikts übernehmen sollte.

Und hier machten sich seindliche Einflüsse geltend. Vor Allem wollten die Pfarrer der benachbarten französischen Kirchen (St. Rosa und St. Anna) feine deutsiche Kirche in ihrer Nähe dulden. Die deutsichen Katholiten der Erzdiözese besitzen nämlich, zum Schaden und Ruin ihrer eigenen Pfarreien, das "Privilegium," sich in Fällen der Seelsorge an irgend eine nichtdeutsiche Kirche wenden zu dürsen, während fein Nichtdeutsicher von einem deutsichen Pfarrer getraut oder beerdigt werden dars. Es bedeutete die Errichtung einer neuen deutsichen Pfarrei also eine mögliche pekuniäre Einbuße sür obengenannte nichtdeutsiche Kirchen.

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 96, Folio 335. Die Hl. Dreifaltigfeitspfarrei ftreckte zur Gründung dieser Gemeinde \$7000.00 vor.

<sup>2)</sup> Es war die Sinrichtung getroffen, daß der Altarraum an den Wochentagen durch Schiebthüren abgeschlossen werden konnte. Der Kirchenraum wurde dann durch bis an die Decke reichende bewegliche Wände in Schulzimmer abgetheilt, und die Betftühle verwandelten sich durch Herablassen eines an einem Gelenk beseftigten Schreibbrettes in bequeme Schulbänke.

Dazu herrschte "höheren Orts" wegen des eben ausgebrochenen deutschfranzösischen Krieges eine den Deutschen!) im Allgemeinen und besonders ihrem wackeren Pfarrer Thevis nichts weniger als freundliche Stimmung. Letzterer vertrat nämlich in der von ihm herausgegebenen Wochenzeitung "Das Echo") einen deutsch-patriotischen Standpunft, was einen elsäsisischen Candidaten der Theologie (Melch...) veranlaßte, die Artifel der Zeitung dem Grzbischof Perché übertrieben gehässig und, wie sich später herausstellte, selbst salich zu übersehen. Und als Pfarrer Thevis zu all' Diesem auch noch ablehnte, eine damals cirkulierende Abresse ans Concilium zu unterzeichnen, durch welche dieses im Voraus der Zustimmung des hiesigen Clerus zu der damals erwarteten Erklärung des Unsehlbarkeitsdogmas versichert werden sollte,3) wurde die Lage nicht besser.

Die Folge all' dieser Umstände war, daß "Das Echo" einging, und der St. Bonisaz Kirche, der Schöpfung des Pfarrers Thevis, die Rechte einer Pfarrfirche verweigert wurden.

Nun rührten sich aber auch die Deutschen. Es kam zu einer Massenpetition, die dem Erzbischof mit dem gehörigen Nachdruck überreicht wurde und ihren Zweck erfüllte. Auch klärte sich dei dieser Gelegenheit Manches auf, was von den Hehern salsch hinterbracht worden war.

Und so wurde denn die St. Bonisaz-Kirche, die bereits am 8. Dezember 1869 benediciert worden war, am 26. Februar 1871 zu einer Pfarrfirche erhoben, und der am 5. November 1868 in New Orleans angekommene Priester Joseph Kögerl, einer der Bicare der Hl. Dreisaltigkeits-Kirche, zum Pfarrer derselben ernannt.

Pfarrer Kögerl ging sogleich an den Bau eines Schulhauses, das im September 1871 bezogen wurde, und am 29. Januar 1872 kam der von München berusene Lehrer J. Hanno Deiler zur Übernahme der Oberklassen und des Organistendienstes.

Gegen Ende des Jahres 1872 wurden die Benedictinerinnen zur Übernahme der Unterklaffen berufen. Sie erwarben am 9. Januar 1873 das

<sup>1)</sup> Siehe "Geschichte ber Deutschen Rathol. Mater Dolorosa Kirche in Carrollton".

<sup>2)</sup> Ein nicht ganz vollständiges Exemplar der vom "Echo" erschienenen Anmmern befindet sich im Archiv der Deutschen Gesellschaft von New Orleans.

<sup>3)</sup> Pfarrer Thevis erklärte, daß er sich den Beschlüssen des Conciliums pflichtgemäß unterwersen werde, daß es aber nach seiner lleberzeugung nicht statthaft sei, die Entschließungen dieses vom Hl. Geiste geleiteten Körpers durch Abressen irgend welcher Art beeinflußen zu wollen.

Straßengeviert Miros, Tontis, Onzagas und Lapehrouse Str. mit einem Wohnhaus, 1) das am 2. März 1873 eingeweiht wurde, worauf sie am nächsten Tage den Unterricht in der Schule begannen. Neben diesem Wohnhause wurde später ein schöner Neubau errichtet, der am 6. September 1891 einsgeweiht wurde, aber schon am 25. März 1893 wieder abbrannte, worauf das jehige Kloster gebaut wurde, dessen Einweihung am 13. November 1893 stattsand.

Am 27. Dezember desselben Jahres wurde das Kloster zum zweiten Male durch Feuer bedroht, doch brannte nur ein auf ca. \$1100.00 geschätztes Nebenhaus ab.

Auf diesem, wegen seiner weiten Ausdehnung und dem Mangel an passierbaren Straßen, sehr beschwerlichen Posten wirfte Pfarrer Kögerl 20 Jahre ohne Gehilsen, Tag und Nacht seinen weiten Bezirk zu Fuß und zu Pferd durchstreisend, um seiner Pflicht als Seelenhirt zu genügen.

Bu Anfang des Jahres 1890, als die aufreibende Arbeit seine Gesundbeit untergraben hatte und er sich seine Versetzung nach Covington, La., erbat, war es Pfarrer Kögerl's Wunsch, daß die Leitung der Gemeinde in solche Hände gelegt werde, in denen der Fortbestand und das Gedeihen dersselben für alle Jukunst gewährleistet sein würden. Und so ging die St. Bonisaz Pfarrei mit seiner herzlichen Zustimmung am 1. März 1890 an die Benedictiner der Abtei St. Meinrad, Ind., über, die damals bereits eine Colonie (St. Leo bei Rayne im Acadia Parish), den Missionsbezirk Amite City und das St. Joseph's Seminar bei Pontchatoula besassen und eines Centralpunstes für ihre Niederlassungen in Louissan bedurften.

Am 1. März 1890 übernahm der Pater Alphonjus Leute, O. S. B., im Namen seines Ordens die Psarrei und erhielt in dem Pater Paul Schäuble einen Assistenten. Gin Jahr später wurde diesen Priestern auch die Seelsjorge in dem gegenüber liegenden Altenheim der "Little Sisters of the Poor" zugetheilt.

Pater Alphons leitete die Pfarrei gegen drei Jahre und wurde am 25. Januar 1893 von seinen Ordensoberen abberusen.

Sein Nachfolger im Amte ift der frühere Hilfspriester, Pater Paul Schäuble, zu dessen Afsistenten die Patres Gallus Anderau und Leander Roth berusen wurden.

Pater Paul begann unmittelbar nach seinem Amtsantritt die Borbereitungen zum Bau einer neuen Kirche, zu welcher am 3. September

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 102, Folio 621. Kaufpreis \$8500.00.

1893 der Erundstein gelegt wurde. Die Dimensionen des Baues sind 52'x116'. Die Kirche gewährt Raum für 500 Sitze und kostet ca. \$10,000.00. Die Einweihung derselben fand am 31. Dezember 1893 durch den Erzbischof Janssens unter Assistenz des Benedictinerabtes Fintan Mundwiser von St. Meinrad, Ind., statt.

Am 15. Januar 1894 wurde der Frater Clericus Gabriel Ruppert, O. S. B., in dieser Kirche zum Priester geweiht. Es war dies die erste Priesterweihe im Benedictinerorden der südlichen Niederlassung.

#### 1870.

## Die II. Deutsche Bischöff. Methodisten Kirche des Aordens.

(Achte Strafe.)

Im Winter 1870 kündigte der Prediger Phil. Barth seiner, der "Soraparu Str. Methodistengemeinde des Südens", an, daß er zum "Nördlichen"
Flügel der Kirche überzutreten gedenke und noch am nämlichen Abend seine Abschiedspredigt halten wolle. Bischof Keener, der davon hörte, verbot diese und predigte selbst, wobei es zu einem großen Aufruhr kam, an welschem sich besonders der weibliche Theil der Gemeinde lebhast betheiligte. 1) Dreißig Personen solgten ihrem Prediger beim Austritt und kauften am 23. Dezember 1870 mit Hilse der "Loan Extension Society" zwei Baulose an der Achten- und Laurel Str. 2)

Im folgenden Jahre wurde hier eine Kirche gebaut. An dieser dienten die Prediger Phil. Barth (bis 1872), J. L. J. Barth, dessen Sohn (bis 1874), J. J. Kienle, F. W. Träger, A. Träger, D. Matthäi (1881), F. W. Träger, A. Träger, A. Träger, A. Träger (1888–90) und Hermann Schmalz.

<sup>1)</sup> Siehe den Artikel "Die Trennung der R. O. Deutschen Methodisten in Sübliche und Rördliche Gemeinden", Seite 105.

<sup>2)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 99, Folio 262. Kaufpreis \$2000.00.

## Die Deutsche Mördl. Bresbyt. Gemeinde in Algiers.

Das Protofollbuch des New Orleanser Presbyteriums der Nördlichen Kirche berichtet, daß der Candidat Gottlieb Gruber am 7. Oftober 1870 geprüft und am 10. desselben Monats mit einem Gehalt von \$400.00 als "Missionär für Algiers und Umgegend" angestellt wurde.

Am 5. April 1871 wurde beschlossen, ihn auf weitere sechs Monate in Algiers zu belassen.

Es hat also von 1870 bis 1871 in Algiers eine kleine deutsche presbyt. Gemeinde bestanden, die wohl nicht regelmäßig organisiert war, da weder im Protofoll des Presbyteriums noch sonstwo Räheres darüber berichtet wird.

Am 10. September 1871 wurde Gruber an die presbyt. Gemeinde in Gretna berufen. Siehe dort.

#### 1874.

## Die Pritte Deutsche Bischöff. Methodisten Kirche des Aordens.

(Rampart Str., zwischen der Ferdinand- und Preß Str. im III. Diftrikt.)

Die Trennung der deutschen Methodisten im III. Distrikt sand im Mai 1874 statt. Auch dort hatte schon längere Zeit Unzusriedenheit geherrscht, doch sührte erst das Treiben des Predigers J. A. G. Rabe zur Gründung einer neuen Gemeinde, deren erste Versammlungen im Ueber'schen Hause, No. 658 North Rampart Str., unter Jakob Ueber's Leitung stattsanden.

Am 23. Juli 1874 wurde mit der Unterstützung der "Loan Extension Society," die \$750.00 zur Verfügung stellte, ein im Straßengeviert Rampart, St. Ferdinand, Cotton Preß, und St. Claude Str., gelegenes Grundstück nebst Haus erworben, das \$1450.00 kostete. Das Haus wurde verkauft, der Bau begonnen, und am 29. November 1874 fand die Einweiheung der Kirche statt.

An dieser dienten die Prediger Jak. Ueber, Louis Allinger, Jak. Kienke (1875), Jakob Ueber, Jak. Braun, Dan. Matthäi, F. W. Träger, A. Träger, F. W. Träger, Hein. Hossmann, A. Träger, Jak. Ueber (1880–90), Herm. Schmalz und Dan. Matthäi (seit Dezember 1893).

## Die Deutsche Evang.- Suth. Dreieinigkeits-Gemeinde in Algiers.

Diese Gemeinde organisierte sich am 19. September 1875 im "Hugher Hotel" an der Beter- und Chestnut Str. durch Erwählung des Borstandes:

A. Lahusen, G. Büssing, Sam. Schild, Geo. Lovenz, Carl Heinz, Carl Borzler und G. Hantel.

Der erste Prediger derselben war der Pastor Frank von der St. Johannes Kirche an der Customhouse Str., der die Gemeinde ein Jahr lang als Kiliale pastorierte.

Um 16. Dezember 1875 wurden zwei Baulose an der Olivier- und Eliza Str. erworben, am 24. Oftober 1875 wurde der Grundstein zur Kirche gelegt, und am 2. Januar 1876 wurde dieselbe eingeweiht.

Der erste selbständige Pfarrer der Gemeinde war der Pastor Eirich, der am 1. Oktober 1876 eingeführt wurde und während der Gelbsieberepidemie des Jahres 1878 auf seinem Posten fiel.

Auf ihn folgten

am 1. Juni 1879 Pastor Buchschacher, ein früherer Methodistenprebiger der Soraparu Str. Kirche,

,, 4. Dez. 1881 Paftor Gener,

,, 2. Sept. 1883 ,, G. Franke,

" Oktober 1886 " A. Gahl.

Um 7. Februar 1876 wurde durch den Lehrer Schröder eine Gemeindesschule eröffnet, und am 28. September 1878 trat die Dreieinigkeitsgemeinde dem Verbande der Miffouri Synode bei.

Pastor Gahl wirkte nahezu 6 Jahre an dieser Kirche, bis zum August 1892.

Ihm folgte im Amte der Pastor F. Evers, der am 3. September 1893 durch den Präses des Distrikts, Pastor Wegener, unter Assistenz sämmtslicher evang. lutherischen Pastoren der Stadt eingeführt wurde.

Stand der Gemeinde im Calenderjahr 1892: "Getaufte: 13; Confirmierte: 2; communiziert haben 150; getraute Paare: 3; Begrabene: 5." (Evang.-Luth. Blätter, Febr. 1893.)

## Die Deutsche Presbyt. Emanuel-Kirche des Nordens.

(Camp- und Soniat Str.) 1)

Diese Gemeinde wurde von Deutschen gegründet, die dem Bastor Owen Riedy bei seinem Weggang von der "Deutschen Evangelisch-Luth. Kirche" an der Camp- und Milan Str. folgten.

lleber die Gründe, die zu diesem Schritte führten, schreibt Pastor Riedy in einem bem Berfasser zur Berfügung gestellten Aufsat :

"A number of persons, mostly members of the free German church on Milan Street, tired of the frequent quarrels and changes in said church, met and determined to form a new church on a more positive foundation and under better government. The Rev. Lesko Triest, of the First Presbyterian Church, and myself were present at this meeting and aided these persons, after the question put by Triest, whether they could not be reconciled and return to their church, had been answered by them negatively."

Diese Versammlung fand am 15. Februar 1877 (als Pastor Riedy seine Resignation in der Milan Str. Gemeinde bereits eingereicht, diese aber noch nicht verlassen hatte) im Hause des Alexander Weiß an der Valence Straße, zwischen der Chestnut- und Coliseum Str., statt, und es wurde da ein aus den Theilnehmern Joh. Alein, Hein. Brinker, F. Manning und J. Hoch gebildetes Comite beauftragt, die gerade leer stehende "Emanuel Church of Jefferson City" an der Camp- und Soniat Str. zu miethen.

Dies geschah am 1. März 1877 gegen eine monatliche Miethe von \$10.00. Bis zum 1. April predigten abwechselnd die Pastoren F. O. Kölle und Lesko Triest (Pastor Riedy blieb noch dis zum 15. März an der Milan Str. Gemeinde), und dann übernahm dieser die Leitung des Gottesdienstes.

Am 4. Mai organisierte ein vom "Nördlichen Presbyterium" ernanntes Comite die Gemeinde, wobei 40 Personen als Glieder ausgenommen wurden. Es wurden an diesem Tage solgende Vorsteher erwählt:

Ben an diesem Tage pressen Phil. Schuhmacher, Fritz Minning, Jos. Stein,

Siehe Geschichte ber " Deutschen Evang. Kirche an der Milan Straße", gleichfalls "Die R. O. Deutschen Presbyt. Kirchen in ihrem Berhältniß zu den Synodalberbänben", Seite 115.

Joh. Klein, Herm. Althoff, Alex. Weiß, Wilh. Lüdmann, Wilh. Rehbein, Jos. Fist und Hein. Brinker—Trustees.

3wei Tage darauf fand die Einsegnung der Ültesten statt, und am 22. Juni wurde Owen Riedy einstimmig zum Pastor erwählt. Er erhielt einen jährlichen Gehalt von \$100,00, der 1879 auf \$200,00 erhöht wurde. Was noch sehlte, um das Einsommen auf \$600,00 zu bringen, wurde vom "Board of Home Missions" beigesteuert.

Am 15. Juli 1880 erhielt die Gemeinde einen Charter, und am 2. Aug. beschloß sie, die disher gemiethete Kirche um den Preis von \$1,250.00 anzustausen. Bom "Board of Church Erection Fond of the General Assembly" wurden gegen hypothekarische Sicherheit \$1000.00 vorgestreckt, den Rest übernahm die Gemeinde. Der Ankauf wurde am 15. November 1880 abgeschlossen.

Durch den Charter wurde der Name "Soniat Str. Deutsche Presbyt. Kirche" in "Emanuel Presbyt. Kirche" umgeändert und bestimmt, daß das Eigenthum der Gemeinde im Fall der Auslösung der nächsthöheren Kirchenbehörde zusallen solle, aber mit der ausdrücklichen Bedingung: "Maintainance of the worship of God in the GERMAN language within its bounds."

Die Zahl der Clieder beträgt heute 70, und die Kirche gehört auch heute noch, wie bei ihrer Gründung, zum "Nördlichen" Flügel der presbyt. Kirche.

Das Kirchengebäude dieser Gemeinde hat eine interessante Geschichte. Es wurde im Jahre 1866 von der "Emanuel Episcopal Church of Jefferson City" errichtet. Um 1. Januar 1871 trennte sich ein Theil dieser Gemeinde und gründete die "St. Mark's Church," deren Glieder sich anssänglich in der Mädchenhochschule an der Napoleon Avenue versammelten und dann an der St. Charless und Balence Str. eine Kirche bauten.

Am 25. März 1874 beschlossen Repräsentanten beider Gemeinden eine Wiedervereinigung unter dem Namen "St. George's Church." Alle Glieder der "St. Mark's Church.' nahmen die Beschlüsse ihrer Vertreter an, aber nur neun Communifanten der Emanuel-Gemeinde solgten in die neue St. George's Church. Das Grundstück, auf welchem die St. Mark's Church stand, wurde nun den Hypothetengläubigern überlassen, die Kirche selbst aber nach der Napoleon Ave. und Pitt Str. geschasst, von wo sie 1879 nach der St. Charles- und Cadiz Str. gebracht wurde, wo sie

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 113, Folio 517.

auch heute noch steht. Kürzlich wurde sie indeß auch dort noch einmal umgedreht, um Plat für einen Neubau zu schaffen.

Im Sommer 1878 verklagte der Pastor der St. George's Church, Rev. G. R. Upton, die Emanuel-Gemeinde und erhielt deren Kirche an der Soniat Straße beim Sherist's Verkauf am 4. September 1878 um den Preis von \$1150.00 zugeschlagen. Vierzehn Tage darauf verkaufte er sie den "Wardens of the St. George's Church", und von diesen ging sie am 15. Rovember 1880 durch Kauf an die jezige "Deutsche Presbyt. Emanuel-Gemeinde" über. Der St. George's Church blieben bei dieser Transaction nach Abzug der Schulden und Gerichtskosten noch ganze \$25.00 übrig!

## Die Hew Orleanser Deutschen Presbyterischen Gemeinden

in ihrem Derhältniß zu den Synodalverbänden.

Die Presbyterische Kirche der Bereinigten Staaten theilte sich im Jahre 1837 in eine "New School"- und eine "Old School Assembly." Erstere verlor 1858 und letztere 1861 ihre südlichen Glieder, die sich der Sklavereisrage wegen trennten und 1865 die "Südliche Presbt. Kirche" gründesten, welcher die Abolitionisten beider Schulen 1869 eine "Kördliche Presbyt. Kirche" entgegenstellten.

Die am 5. April 1854 incorporierte "Erste Deutsche Presbyt. Kirche von New Orleans" gehörte ursprünglich zur "Old School Assembly," trat aber mit dem New Orleanser Presbyterium aus und 1865 zur "Südlichen Kirche" über.

Während ihrer Verbindung mit letterem Presbyterium erhielt die Kirche ca. \$1100.00 an Geschenken hiesiger Glaubensgenossen zum Kirchenbaufond und jährliche Zuschüffe von \$300.00 bis \$350.00 aus dem Missionsfond.

Als nach dem Bürgerfrieg die Tennesse-Synode des Nordens in New Orleans Fuß zu sassen suchte, und eine fräftige sinanzielle Unterstützung der sich ihr anschließenden Gemeinden des Südens zu erwarten stand, veranlaßte der Pastor Joh. Hein. Holländer seine, die "Erste Deutsche Presbyt. Kirche," zu den Nördlichen überzugehen. Und da zur Bildung eines Lokalpresbyteriums mindestens 2 Kirchen und 3 Pastoren ersorderlich waren, dehnte er seine Agitation auch auf die "Zweite Deutsche Presbyt. Kirche,"

aus, die, seinem Drängen folgend, am 26. Oftober 1866 überging, und zwar 1)

- 1. "um sich in brüderlicher Liebe mit der I. Kirche zu vereinigen;"
- 2. "wegen nothwendiger Geldunterstützung, die vom (Südl.) Presbyte-rium nicht gewährt wurde;

3. "weil man aus diesen Gründen die Trennung nicht unbillig sand." Jeht sehlte zur Bildung eines Preschteriums nur noch der dritte Pastor. Und auch dieser sand sich in dem Rev. Dan. S. Baker, einem "Missionary of the Assembly Board," der nach New Orleans kam und im Ver. Staaten-Zollhaus angestellt wurde.

Am 30. Oftober 1866 versammelten sich die Pastoren Holländer, Heuser (von der II. Kirche) und Baker, sowie die Altesten Ernst Wortmann und Hein. Munch in der II. Kirche, erwählten Holländer zum Moderator und erklärten, daß sie sich, da sie nie freiwillig, gesetzlich oder auf gerechte Weise von der "Old School Assembly" getrennt worden seien, fortan "Das Presbyterium von New Orleans" nennen würden. Gleichzeitig wurde der "Old School Conference" empsohlen, "unsern Bruder Heuser mit einem Gehalt von \$600.00 als Missionär anzustellen und ihm seine eigene Kirche als Missionäseld anzuweisen."<sup>2</sup>)

Die Brüder Hollander und Baker scheinen schon früher als "Missionare" angestellt worden zu sein, da der Conferenz am 4. Januar 1867 empsohlen wurde, sie als solche "be iz u be halt en (to continue) und Hollander's Gehalt zu "erhöhen." 3)

Am 24. November 1866 wurde der Pastor Owen Riedy, der als Feldstaplan des 126. Regiments Corps d'Afrique der Föderalen Armee schon früher in New Orleans gewesen war, ins Presbyterium ausgenommen und mit einem Gehalt von \$600.00 als deutscher Missionär nach Gretna aesandt.

Am nämlichen Tage trat ein für Magnolia, Miss., bestimmter Pastor B. H. Rvane ein.

Am 7. Oftober 1869 kam der Candidat F. O. Kölle, der Nachfolger des nach Oftindien berufenen Pastors Heuser von der II. Kirche, ins Preschterium, und am 7. Oftober 1870 wurde der Candidat Gottlieb Gruber zum Missionär für Algiers und Umgegend ernannt.

<sup>1)</sup> Seffionsbuch ber Gemeinde.

<sup>2)</sup> Auszug aus dem Protofoll des Presbyteriums.

<sup>3) ,, ,, ,,</sup> 

llnd so breitete fich das Werk der "Nördlichen" Kirche immer weiter aus und ließ für die mit so großen Opfern ausgestreute Saat auf eine angeniessene Ernte hoffen.

Da fam der 3. April 1872, und damit der unerwartete Austritt der Pajtoren Kölle und Gruber nebst ihren Gemeinden, der sich, nach dem Prostofoll des Preschyteriums, auf solgende Weise vollzog:

Für die II. (Kölle's) Gemeinde, die um jene Zeit (am 24. März 1872) ihre mit großen Kosten erbaute Kirche eingeweiht hatte, war vom Preschterium am 5. April 1871 ein Geschent von \$3000.00 aus dem Memorials sond und am 6. Oftober 1871 ein Beitrag von \$2000.00 empschlen worden. Zur selben Zeit wurde für Holländer's Gemeinde eine unverzinssliche Anleihe von \$6000.00 verlangt, und Holländer außerdem noch die Erlaubniß ertheilt, auf seiner Reise zur Chicagoer Conserenz in den Gemeinden der Conserenz zu collectieren.

Als nun das Comite des Presbyteriums, das diese Empfehlungen gemacht hatte, in der am 2. April 1872 in Gretna abgehaltenen Versammlung von Holländer, der alle übrigen Comites abgeschafft wissen wollte, wieder auf ein weiteres Jahr nominiert, und, wie seine Partei behauptet, auch wiedererwählt worden, fam es am solgenden Tage bei der Verlesung des Protokolls, worin das Holländer sche Comite als wiedererwählt ausgesührt ist, zu stürmischen Auftritten und gegenseitigen Beschuldigungen. Moderator Kölle opponierte der Annahme des Protokolls, und Holländer wurde "brutal" 1), worauf Kölle sich mit seinem Aeltesten (Wilhelm Frank) entsernte, und seine Gemeinde am 6. Mai 1872 mit allen gegen eine Stimme beschloß, wieder zum "Südlichen" Presbyterium zurückzusehren.

Schon am Tage vorher, am 5. Mai, hatte Gruber's Gemeinde in Gretna "wegen der ungerechten Verhandlungen am 2. und 3. April " ihren Austritt erflärt und den Anschluß an das "Südliche" Presbyterium beschlossen.

Das waren Schläge, von denen sich der Lokalverband der Nördlichen Kirche nie mehr erholen sollte. Ja, es hielt jett sogar schwer, ein Quorum zu erlangen, da der in Magnolia stationierte Pastor Roane und ein in Florida angestellter Pastor (J. Newton) nur selten nach New Orleans kommen fonnten.

Es gelang indeß, am 2. Mai 1872 und am 15. April 1873 die nöthi-

<sup>1)</sup> Der Ausbruck "brutal" findet sich in Pastor Gruber's Absagebrief vom 9. April 1872.

gen Beschlüffe zu faffen, um für Hollander neue Zuschüffe aus der Conferenzcasse zu verlangen.

In der Sitzung vom 25. Januar 1877 wurde das Pastoralverhältniß zwischen Hollander und seiner Gemeinde gelöst, und der an seiner Statt berusen Pastor Lesko Triest ins Presbyterium aufgenommen.

Noch ein anderer wichtiger Beschluß wurde in dieser, der le ten Sitzung des New Orleanser Nördl. Presbyteriums gesaßt. Es wurde auf Pastor Niedy's Antrag beschlossen, ein aus den Pastoren und dem Aeltesten Wilh. von Drozsowski zu bildendes Comite zu ermächtigen, so bald als möglich eine deutsche presbyterische Kirche in Zesserson City zu organisieren.

Dieser Antrag hat eine Borgeschichte, die füglich hier nicht übergangen werden darf.

In Jefferson Cith war im Jahr 1863 eine "German Lutheran Association" ins Leben gerusen worden, deren Kirche an der Milan Straße eine Zeit lang von lutherischen Pastoren der Missouri Synode (Hoppe, Metz und Licht) pastoriert wurde. Später kam ein resormierter Prediger, dem noch andere Pastoren solgten.

Im Frühjahr 1873 ertheilte das New Orleanser Nördliche Presbyterium dem presbyt. Pastor Owen Riedy von Gretna die Erlaubniß, die "Erste Deutsche Evang. Luth. Kirche in Zessezion City" unter Beibehaltung seines Charafters als "Stated Clerk" des Presbyteriums zu übernehmen. Er wurde dort am 6. April 1873 eingeführt und blieb 4 Jahre, vermochte aber auch nicht, die schon bestandenen Parteien zu versöhnen und deren einmüthige Unterstügung zu gewinnen. Er sündigte am 13. Januar 1877 und erbat seine Entlassung im März.

Zwölf Tage nach dieser Kündigung solgte der oben erwähnte Antrag im Presbyterium; am 15. Februar 1877 sand eine Bersammlung in einem Privathause statt, und am 4. Mai wurde die jezige "Deutsche Presbyt. Emanuel-Kirche des Nordens" an der Camp- und Soniat Str. organisiert.

Das war der letzte offizielle Alft des Nördlichen Presbyteriums. Am 8. April 1878 empfing der "Stated Clerk" ein Schreiben mit der Nachricht, daß auch die I. (Holländer's) Kirche nebst ihrem Pastor Triest am 20. März beschlossen habe, sich von der Nördlichen Kirche zu trennen und um Wiederaufnahme in den Südlichen Verband nachzusuchen. Nur die Ueberzeugung, daß ihre wahren Interessen und ihr religiöses Leben einen innigen Anschluß an die Mehrzahl der presbyterischen Kirchen in New Orleans verlangten, und besonders die Thatsache, daß es schon seit längerer Zeit

beinahe unmöglich geweien sei, die Versammlungen des Nördlichen Presbyteriums abzuhalten, hätten sie zu diesem Schritt bewogen. So erklärte die Gemeinde. Und dann, sich selbst ehrend, indem sie ", noch einmal und ganz besonders" der Hilfe und Unterstützung gedenkt, die sie erhalten, bittet sie, daß man ihren Schritt nicht also auslege, als hätte sie irgend eine Klage vorzubringen, oder irgend ein llebelwollen gegen ihre bisherige Verbindung.

So endete das "Nördliche Presbyterium" von New Orleans. Die I. und II. Kirche gehören jest wieder zum Südlichen Flügel, während der Nördliche Zweig in New Orleans nur noch einen einzigen Repräsentanten besitzt: den Pastor Owen Riedy und seine "Deutsche Presbyt. Emanuels Kirche" an der Camps und Soniat Str.

#### 1879.

### Die Vaftor Verpeet'sche Protestantische Gemeinde.

(North Derbigny Straße.)

Als der Pastor Hermann Perpeet die Clio Str. Kirche, an der er gegen elf Jahre gedient hatte, 1879 verließ, sammelte er sich eine eigene Gemeinde, die sich in dem Hause No. 36 North Derbignh Straße versammelte und zu ihrer Blüthezeit ca. 30 Glieder zählte. Die damit verbundene Gemeindesschule wurde von etwa 40 Kindern besucht.

Als der 1882 aus der nahen lutherischen St. Johannes-Kirche an der Customhouse Str. ausgeschiedene Pastor Döscher die Emanuel-Gemeinde an der St. Louis- und Prieur Str. gründete, und sich nun in einem ganz fleinen Bezirf drei deutsche protestantische Kirchen besanden, wurde die Existenz der Perpeetischen Gemeinde untergraben.

Die Schule ging 1887 ein, und auch die Gemeinde besteht seit mehreren Jahren nur noch dem Namen nach, da feine regelmäßigen Gottesdienste niehr stattsinden. Pastor Perpeet sährt indeß fort, psarramtliche Funktionen auszuüben.

## Die Deutsche Evang. Suth. Emanuel Kirche.

(St. Louis- und Prieur Str.)

Diese Gemeinde wurde von dem Pastor Joh. F. Döscher, dem früheren Pfarrer der St. Johannes Kirche an der Customhouse Str., deren Geschichte über die Umstände berichtet, unter denen er von dort abging, gegründet.

Die erste Versammlung fand am 30. Dezember 1881 in Döscher's Wohnung, No. 388 Eustomhouse Str., gegenüber der St. Johannes Kirche, statt. In dieser Versammlung traten die ersten vier Mitglieder: Carl Mordhorst, Emil Wagner, Otto Müller und J. D. Eigenbrod ein.

Der erste Gottesdienst wurde am 30. Januar 1882 im sogenannten "D'Arcy Château," einem damals bestandenen Familienresort an der südwestlichen Ede der Canal- und Derbignn Str., abgehalten.

Am 28. Juli 1882 kauste die Gemeinde von J. J. Burckhardt ein aus vier Baulosen bestehendes Grundstück an der St. Louis- und Prieur Str., dessen Kauspreis \$550.00 betrug. 1)

Auf diesem Plate wurde die Kirche gebaut, deren Einweihung am zweisten Sonntag im Februar 1883 stattsand. Im nämlichen Jahr ersolgte noch der Schulhausbau, und 1889 der Bau des Pfarrhauses.

Von dieser Kirche aus versah Pastor Döscher längere Zeit auch noch die "Evang. Luth. (Kleinhagen'sche) Bethlehem Kirche."

Am 3. Marz 1888 beschloß die Gemeinde, sich der "Evang. Luth. Spnode von Ohio" anzuschließen, nachdem sie vorher mit der Synode von Texas unterhandelt hatte.

Paftor Döscher verließ die Kirche am 1. Dezember 1889, um einem Ruse nach Manno, South Dakota, zu solgen, wo er schon früher gewirft hatte.

Zu seinem Nachfolger wurde der Pastor Julius Werner von der (Kleinshagen'schen) Bethlehem Kirche berusen. Mit ihm trat am 1. Dezember 1889 die Mehrzahl der Glieder jener Gemeinde zur Emanuel Kirche über.

Paftor Werner verlor sein Leben auf schreckliche Weise, indem er am 13. Juni 1892, bei der Rückehr von einem Besuche seiner kranken Frau, die sich, der besseren Pflege wegen, im Hause ihrer Eltern besand, an der

<sup>1)</sup> Städtisches Grundbuch, Vol. 117, Folio 518.

Canal- und Murat Str. von einem Zug der West-End-Bahn übersahren und augenblicklich getödtet wurde. Seine Frau solgte ihm nach wenigen Tagen in den Tod.

Nun berief die Gemeinde den Paftor C. B. Gohdes von Maryland, der am 11. September 1892 installiert wurde und am darauf folgenden Sonntag seine Antrittspredigt hielt.

## Gensus

ber

## New Orleanser Deutschen Schulen.

Aufgenommen in den Jahren 1886 und 1890

### 3. Sanno Deifer.

| a) Katholijche Schulen:                                 | 1886.          | 1890.             |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Mariahimmeljahrts-Schule: Rnaben                        | . 315<br>. 426 | $\frac{280}{452}$ |
| Haaben : Rnaben : Mädchen                               | 320            | $\frac{157}{158}$ |
| St. Bonijaz-Schule: Rnaben Mädchen                      | 125            | $\frac{107}{97}$  |
| St. Heinrich's-Schule: Rnaben. Mädchen                  | 230            | 200               |
| Mater Dolorosa-Schule in Carrollton: . Anaben Mädchen . | 85             | 32<br>43          |
| St. Joseph's-Schule in Gretna: Rnaben                   | 30             | 27<br>31          |
| St. Joseph's Waisenhaus-Schule: Knaben.                 | 200            | 89<br>70          |
|                                                         | 1831           | 1743              |

| y country to the many training of the contract | 1886. | 1890.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| St. Paulus-Schule: Rnaben. ( Mädchen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165   | 85<br>80        |
| (Franklin-Schule:Anaben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | 46<br>39        |
| Zions-Schulen: {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145   | 76<br>58        |
| St. Johannes-Schule: Rnaben ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124   | $\frac{62}{47}$ |
| Salem-Schule in Gretna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40    | 31              |
| Dreieinigfeits-Schule in Algiers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40    | 31              |
| Bethlehem Waijenhaus-Schule:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17    | 18              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 631   | 573             |
| c) Evangelische Synode von Rordamerifa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 |
| Clio Str. Schule:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80              |
| Milan Str. Schule:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 45              |
| St. Matthäus-Schule in Carrollton:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68    | 75              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193   | 200             |
| d) Schule der II. Presbyt. Gemeinde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45    | 50              |
| e) Emanuel-Schule der EvangLuth. Synode von Ohio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 19              |
| f) Evang. Unabhängige Schule an der Philipp- und<br>Chippewa Str.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 90  | 50              |
| g) Privatschule der Herren J. und J. Ueber, 658 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                 |
| 660 N. Rampart Str.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 125             |
| h) Schule des Deutschen Protest. Waisenhauses:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 86  | 61              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350   | 305             |
| Zusammenstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                 |
| a) Katholische Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1831  | 1743            |
| b) Schulen der EvangLuth. Missouri Synode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 631   | 573             |
| c) Schulen der Evang. Synode von Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193   | 200             |
| d-h) Andere Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350   | 305             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3005  | 2821            |

Cenfus der Fremdgeborenen Bevölkerung von 1850 bis 1890.

(Aus den Berichten des Ber. Staaten Census-Amtes für dieses Werk zusammengestellt.)

|                           | 830 (%)                                       | 860                                                  | 870 (3                           | § } 0881                         | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| -                         | Louifiana :<br>New Orleans :                  | Louifiana:<br>New Orleans:                           | Lonifiana :<br>New Orleans :     | Lonifiana:<br>New Orleans:       | Louifiana:<br>New Orleans:              |
| Lembs.                    | 66,413<br>48,601                              | 80,975<br>64,621                                     | 61,827<br>48,475                 | 54,146 17,<br>41,157 13,         | 49,747<br>34,369                        |
| Deutschland.              | 66,413   17,887   156 $48,601   11,425   129$ | ,975 24,215 399 878 262<br>,621 19,553 199 600 167   | 18,933 487 873<br>15,239 286 668 | 17,475 854 674<br>13,944 248 452 | 14,625 571 521<br>11,338 268 328        |
| Desterreich.              |                                               | 399                                                  | 487<br>286                       | 854<br>248                       | 571<br>268                              |
| -Eismeiz.                 | 723                                           | 878                                                  | 823                              | 674                              | 521<br>328                              |
| .Solland.                 | 112                                           | 262<br>167                                           | 232<br>186                       | 170                              | 59                                      |
| Schweden und<br>Rorwegen. | 313                                           | 256<br>178                                           | 434                              | 348                              | 464<br>226                              |
| Tanmart.                  | 313 2881                                      | 300                                                  | 291                              | 285                              | 232 275<br>115 85                       |
| Belgien.                  | 115                                           | 299<br>168                                           | 220<br>134                       | 193                              | 275<br>85                               |
| England und<br>Abales.    | 2,670                                         | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 220 2,937<br>134 2,090           | 285 193 2,582<br>100 1,833       | 2,555<br>1,624                          |
| Echottland.               | 1,196<br>854                                  | 1,051                                                | 814<br>568                       | 659                              | 465 270                                 |
| .dundr.                   | 196 24,266<br>854 20,200                      | 051 28,207<br>736 24,398                             | 17,068<br>14,693                 | 659 13,807<br>426 11,708         | 9,236                                   |
| Frankreich.               | 11,552                                        | 14,938<br>10,564                                     | 12,341<br>8,845                  | 9,992<br>6,882                   | 8,437<br>5,710                          |
| Spanien.                  | 1,417<br>1,150                                |                                                      | 1,130                            |                                  | 889 7,7                                 |
| Jealien.                  | 924<br>658                                    | ,806 2,012<br>,395 1,020                             | 1,889<br>1,571                   | 987 2,527<br>797 1,995           | 7,767                                   |
| Lefammt.                  | 517,762<br>119,460                            | 708,002<br>174,491                                   | 726,915<br>191,418               | 939,946<br>216,090               | 1,118,587<br>242,039                    |

Vemerkung.—Der Ceufus von 1850 war der erste, durch welchen die Nationalität der Bewohner der Bereinigten Staaten sessellt wurde. Aux die vom Ansland Eingewanderten sind hier gezählt. Ihre hier geborenen Kinder sind nicht mit eingerechnet.

## Die Deutschen Landgemeinden von Louisfana.

#### 1859.

Die Dentsche Bischöfliche Methodisten Kirche des Südens in Franklin, Parish St. Mary.

Im Dezember 1859 jandte die Louisiana Conserenz der Methodisten Kirche des Südens den Lokalprediger John E. Rengstorff, (der drei Jahre Zögeling des Predigers F. W. Träger von der Dryades Str. Kirche gewesen war) nach Franklin, um dort eine deutsche Gemeinde zu gründen.

Rengstorff fand dort circa 26 deutsche Familien verschiedener Denominationen, die ihn alle aus Freude darüber, daß sie nun einen deutschen Prediger und eine deutsche Schule erhielten, nach Kräften unterstüßten. Es befanden sich darunter die Familien Gustav Wendel, Val. Swan, Felix Birg, Wilh. Kramer, Hein. Kihnel, Friedr. Ehrhardt, Lud. Krämer, Seb. Bigler, Friedr. Reinecke, Lud. Rockenbach, Joh. Abel, Carl A. Kappel, Jat. Matth. Ehlers u. a.

Die englischen Baptisten stellten ihre Kirche zur Verfügung, und die englischen Methodisten sorgten für ein Schulhaus. Es waren vierzehn deutsche protestantische Familien im Orte, die Tagschule zählte 20 Kinder, und auch eine von Pflanzerssöhnen besuchte Abendschule versprach Erfolg.

Da aber die Conserenz, auf Betreiben des Predigers Pauli, der ein Feind Träger's und seines Zöglings war, sich weigerte, den gewöhnlichen Predigergehalt von \$600.00 anzuweisen und Rengstorff zumuthete, von den Einfünsten seiner Schule zu leben, meldete sich dieser nach Ablauf seines Jahres wieder ab. Er wurde dann der Dryades Str.-Kirche als Lostalprediger zugetheilt, in welcher Eigenschaft er noch vier Jahre abwechselnd in den verschiedenen New Orleanser Gemeinden predigte. Später zog er sich vom Predigtamt zurück.

Die Gemeinde in Franklin löste sich nach Rengstorff's Abgang wieder auf.

## Die Deutsche Bischöfliche Methodisten Kirche bes Südens in Lake Charles, Parish Calcasien.

In Lake Charles wurde im Jahre 1874 eine deutsche Methodistengemeinde gegründet, die auch eine Kirche und eine Predigerwohnung baute.

Hier dienten die Prediger W. Lieser und Jakob Blanz. Im Jahre 1884 beschloß aber die in Richmond versammelte Generalconserenz, diese beutsche mit der englischen Gemeinde zu vereinigen.

#### 1880.

## Die Deutsche Bischöfliche Methodisten Kirche des Sitdens in Buetoville bei Clinton, Parish Gast Feliciana.

Im Jahre 1871 siedelte sich der Deutsche F. Büto in der Nähe von Clinton an. Ihm folgten bald mehrere seiner engeren Landsleute, so Theod. Schühmann (1874), Hein. Thiel, J. Groß, R. Schanisley (1880), Gottsried Hooge, W. Nadau (1881) u. A., und es entstand die Colonie Buetoville, deren Gründer größtentheils Lutheraner waren, die weit und breit seine Kirche ihres Bekenntnisses sinden konnten.

1879 wurde diese Gegend von den Methodistenpredigern Daniel Schrimps und Joh. Krauter besucht, die aus den Deutschen der Umgegend 1880 eine deutsche Methodistengemeinde bildeten, für welche 1882 mit der Unterstützung der Missionsgesellschaft in Nashville, Tenn., eine Kirche nebst Pfarrhaus gebaut wurde.

An dieser dienten die Prediger E. Frenzel (1881–83), Conrad Knudsen (1883–86), Jak. Blanz (1886) und F. Freeman (1886–91).

Auch in dieser Kirche sollte, saut Beschluß der gesetzgebenden Körperschaft der Methodisten, die englische Sprache eingeführt werden, und nach Freeman's Abgang fungierte auch eine Zeit sang ein englischer Prediger auß Jackson, Miss. Seit einiger Zeit ist aber wieder ein deutscher Prediger (H. Göderz) dort.

Die Zahl der Mitglieder beträgt zur Zeit 18.

# Die Deutsche Katholische Colonie St. Leo bei Ranne, Barish Acadia.

Als sich die im Jahre 1880 eröffnete Eisenbahn von Morgan City nach Houston ihrer Bollendung näherte, und damit eine direfte Linie New Orleans-San Francisco, die Südliche Pacific Bahn, hergestellt wurde, kamen viele Farmer aus dem Nordwesten, besonders aus Jowa und Nebraska, und siedelten sich auf dem Regierungsland längs dieser Linie an. Dadurch stieg auch das im Privatbesitz besindliche Land im Werthe, und mehrere Eigenthümer größerer Strecken beschlossen, diese günstige Gelegenheit zu besnützen und an die Einwanderer auszuwerkaufen.

Giner der rührigsten unter diesen war der Sheriss W. W. Duson von St. Landry, der sein Land sleißig anzeigte und Einwanderer anzuziehen suchte. Auf diese Weise wurde auch der Pfarrer P. L. Thevis von der Deutschen Kathol. H. Dreisaltigseitsgemeinde in New Orleans auf jene Gegend ausmerksam und zu dem Entschluß bewogen, dort eine deutsche katholische Colonie anzulegen.

Er veranlaßte seinen ums Neujahr 1880 von Deutschland gekommenen Bruder Peter Joseph und seinen Ressen Gerhard (den Sohn seines Bruders Jakob), die Gegend zu besuchen. Sie kamen am 13. Januar 1880 nach Robert's Cove, zwei Meilen von Rayne, wo sie Regierungsland belegten und Blockhäuser bauten.

Ihnen folgten bald andere Familien aus der Gegend ihrer alten Heimath Langbroich (im alten Herzogthum Jülich). Es kamen der Reihe nach Wilh. Jos. Bondenstein, Herm. Grein und Aug. Leonhards (im April 1881), H. Jos. Uchten (im November desselben Jahres), Nikolaus Zaunstrecher, Jakob Thevis, Christian Hensgens, Peter Gossen, Franz Reiners, Hubert Wirtz und Lambert Schlicher (1882), Joseph und Wilhelm Heinen im Frühjahr, und Hubert Thönissen, Theod. Scheusens, Jos. Spätgens und Arnold Jakobs im Spätjahr 1883, so daß sich die Prairie bald mit Cabinen und Häusern bedeckte, und eine recht ansehnliche deutsche Colonie gebildet wurde, die heute 27 Familien mit 151 Seelen zählt.

Den ersten eingeborenen Zuwachs erhielt die Ansiedlung durch den am 5. Mai 1882 zur Welt gekommenen Jos. Schlicher, Sohn des Joh. Lambert und der Gertrude Schlicher, einer geborenen Ohlenforst, dem am 17.

Dezember Cath. Josepha Reiners, und am 29. Dezember 1882 Johanna Maria Hensgens folgten.

Der erste Colonist, der in den Stand der Ehe trat, war Peter Joseph Thevis, der am 22. März 1881 durch seinen Bruder in der Hl. Dreisalstigkeitsklirche in New Orleans mit Johanna Cath. Piepers aus Braebörn getraut wurde.

Aber auch der Tod forderte seine Opser. Es starb am 7. Oktober 1882 Peter Gossen aus Gangelt im Alter von 67 Jahren, dem am solgenden 17. Oktober die Frau des Joh. Gielen und am 4. November 1882 Gertrude, die Frau des Jakob Thevis, solgten.

Die Colonisten hatten in den ersten Jahren mit manchen Schwierigkeiten und Entbehrungen zu kämpsen, besonders die ganz mittellosen, die zeitweilig nach den Salzminen von New Iberia gehen mußten, um sich die nöthigen Mittel zur Fortsührung ihres Unternehmens im Taglohn zu verdienen. Das ist jetzt aber überstanden; die Colonisten sind Farmer geworden, die besonders durch den Bau von Hochlandreis ganz vorzügliche Restultate erzielen und rasch dem Wohlstande zusteuern.

Ungefähr drei Jahre nach der Ankunft der Familie Thevis kam der Benedictinerpater Aegidius Hennemann, ein Conventuale des Stiftes St. Bonifaz in München, nach New Orleans. Er hatte den Auftrag erhalten, für die Münchener Benedictiner, denen während des Culturkampfes die Gefahr drohte, gleich den Jejuiten aus Deutschland ausgewiesen zu werden, eine Zufluchtsftätte in Amerika, einen zur Anlage eines Klosters geeigneten Landcomplex ausfindig zu machen und anzukausen.

Zu diesem Zwecke wandte sich Pater Hennemann zuerst nach Erown Point, Ind., und dann nach Little Rock, wo er eine Zeit lang General-vicar des Bischoss von Arkansas war und sich mit den dortigen Verhält-nissen vertraut machte. Von dort kam er nach New Orleans, wo Psarrer Thevis ihn auf die neue Colonie bei Ranne ausmertsam machte und bewog, dort am 22. März 1883 640 Acker nebst einem Plantagenhause anzukausen. In diesem Hause wurde dann eine Kapelle eingerichtet und deutscher katholischer Gottesdienst gehalten.

Die erste von Pater Hennemann vollzogene Tause war die der Elisabeth Mörs am 25. März 1883, das erste firchliche Begräbniß erhielt Ludmilla, die am 13. August desselben Jahres verstorbene Frau des Hubert Wirz. "She was buried on our churchland, in a blessed grave."

Pater Hennemann starb zum großen Leid der Colonisten schon am folgenden Weihnachtstage an einem Brustleiden, das er sich in Arkansas zugezogen hatte, und das sich unter den großen Anstrengungen seines Missionspostens (er pastorierte einen weit ausgedehnten Distrikt), rasch verschlimmerte.

Um diese Zeit änderten sich auch in Deutschland die Verhältnisse. Die Benedictiner dursten, wie es heißt, in Folge der vom bayer. Hos erhobenen Einsprache wieder bleiben, und es bestand darum für sie die Nothwendigkeit nicht mehr, das von Pater Hennemann in Amerika begonnene Werf weiterzuführen. Und so verkausten sie ihr Besitzhum am 18. Dezember 1884 an die "Helveto-Amerikanische Benedictiner-Abtei St. Meinrad," Ind., die am 27. März 1885 den Pater Sylvanus Buschor zur Übernahme der Colonie sandte.

Pater Sylvanus wirfte dort bis zum Mai 1891 und begann auch eine deutsch-englische Pfarrschule, die mit Ausnahme der Erntezeit, während des ganzen Jahres geöffnet ist und gegenwärtig von 18 Kindern besucht wird.

(Schon früher einmal hatte hier eine von dem Lehrer Joh. Kögl aus Bregenz (Voralberg) bis zum 24. April 1883 geführte Schule für die Kinder der Colonisten bestanden.)

Pater Sylvanus' Nachsolger im Umte wurde der Pater Jakob Ziegenssüß, der aber schon im Januar 1892 als Prosessor an das ebensalls von den Benedictinern geleitete Studienseminar St. Joseph bei Pontchatoula berusen wurde.

Ihm folgte der gegenwärtige Pfarrer, Pater Felix Numpf, der eben jetzt mit dem Bau einer im romanischen Styl entworsenen Kirche beschäftigt ist, die 77' x 33' groß und bereits so weit gediehen ist, daß die Einweihung derselben voraussichtlich in der nächsten Zeit stattfinden wird.

#### 1887.

# Die Erste Deutsche Evangelisch=Lutherische St. Johannes Gemeinde in Lake Charles, Parish Calcasien.

Die Gegend um Late Charles erhielt in den letten zwanzig Jahren, theils durch die Bemühungen des Kapitäns Goos, besonders aber durch die Eröffnung der Südlichen Pacific-Bahn eine ziemlich starke deutsche Einwanderung, 1) von welcher ein erheblicher Prozentsatz von der Insel Föhr in der Nordsee stammt.

Die Föhrianer sind ohne Ausnahme Lutheraner. Als daher der Pastor Paul Rösener von der New Orleanser Zions-Gemeinde, auf einen Bericht des Reisepredigers S. Hörnicke, 1887 eine Missionstour nach Lake Charles unternahm, erkannte er in jener Gegend ein gutes Feld für seine Kirche und versprach den dortigen Lutheranern im Namen der Missiouri-Synode einen Reiseprediger, der auch noch andere Missionsselder aussuchen sollte. Dieses Bersprechen wurde durch Zuweisung des Missionärs S. Hörnicke erfüllt, der die Lutheraner um Lake Charles sammelte und jeden Sonntag in der dortigen Freimaurerhalle predigte.

Nach furzer Zeit konnte zur Gründung einer Gemeinde geschritten wersten, und schon am 2. Dezember 1888 weihte der Pastor J. Trinklein die neue St. Johannes Kirche ein. Dieselbe mißt 26' x 45' und hat einen 65' hohen Thurm.

Nun wurde der bis dahin in Lake Charles thätige Missionar Hörnicke von der Gemeinde regelmäßig berusen und am 3. Juni 1889 als Pastor in sein Amt eingeführt. Die Kirche zählte damals schon 55 Glieder mit einem Sonntagsschulbesuch von 40 Kindern, weßhalb auch schon im September 1889 eine vom Pastor selbst geleitete Gemeindeschule eingerichtet wurde, die jetzt bereits im eigenen Schulhause untergebracht ist.

Paftor Hörnicke nahm im Juni 1892 einen Ruf nach Fresno, Cal., an, worauf der Candidat der Theologie J. Koßmann berufen und am 4. September 1892 ordiniert und eingeführt wurde,

Im September 1893 beschloß die Gemeinde den Bau eines geräumigen Pfarrhauses. Sie zählt jest 120 Glieder, und ihre Schule wird von 30 Kindern besucht.

Reben Lake Charles versieht Pastor Kosmann seit einiger Zeit auch noch das neu entstandene Städtchen Crowley im Parish Acadia, wo er regelmäßig predigt, und wo in nicht zu ferner Zeit eine neue Gemeinde organisiert werden dürste. Der erste von ihm abgehaltene, von 20 Erwachsenen besuchte Gottesdienst fand dort am Sonntag "Eraudi" 1893 statt.

1880 — 830 Einwohner, 1890 — 3170 ,,

(U. S. Census.)

<sup>1)</sup> Die Bevölferung bes Parifh Calcafien, in welchem Lake Charles liegt, ftieg zwischen 1880 und 1890 von 12,484 auf 20,176.

Lake Charles Town hatte

Außer dem Pastor Koßmann predigt in Crowley auch noch ein Pastor Gellert, der sich in Jennings als Colonist niedergelassen hat und der preußischen Landeskirche angehören soll. Die vom Versasser an diesen ergangesnen Anfragen sind indeß unbeantwortet geblieben.

#### 1888.

## Die Dentiche Katholijche Carmeliter Riederlassung Carmel, Barish De Soto.

Im Jahre 1887 schrieb der Versaffer dieses Buches an die "New Orleans Deutsche Zeitung," daß die Gründung einer neuen deutschen Colonie im Staate Louisiana im Werke sei.

"Die Unternehmer sind ersahrene Leute, besitzen die nöthigen Mittel und sind im Stande, eine große Anzahl deutscher Familien nach unserem Staate zu bringen. Es ist der katholische Carmeliter-Orden, der im Westen schon mehrere Colonien gegründet hat und vor einigen Jahren beschloß, seinen Wirkungstreis nach dem Süden auszudehnen und vorerst in einem der westlichen Counties von Texas (Martin Co.) einen Versuch mit einer größeren deutschen Colonie zu machen."

"Diese teranische Colonie Marienseld nun, die bereits Kirche, Kloster und Schule besitzt, hat durch mehrjährige Dürre in solchem Maße gelitten, daß ihre Existenz in Frage gestellt ist, weßhalb der Orden beschlossen hat, nach Louisiana auszuwandern."

"Bor einigen Wochen kam der Prior des Klosters nach New Orleans, kaufte 2000 Acker des besten Landes, i) stellte einen Ausseher an und ging wieder nach Texas zurück. Borige Woche kam ein zweiter Pater, der sein Hauptquartier im Psarrhause an der St. Ferdinand Straße aufschlug und bereits mehrere Besuche in der Colonie gemacht hat. In einigen Tagen werden 20 Ordensleute, Studenten, erwartet, die einen Ziegelosen bauen und Ziegel zum Bau des Klosters und der Schule brennen sollen."

So der hoffnungsvolle Artifel vom Jahre 1887. Die Colonie fam aber nicht zu Stande, und der schon abgeschlossene Kauf des Landes mußte

<sup>1(</sup> Es war der nämliche Landcomplex, den später die Benedictiner der Abtei St. Meinrad, Ind., kauften, und auf welchem sich heute das St. Joseph's Seminar (bei Pontchatoula) besindet.

wieder rückgängig gemacht werden, da der während der Abwesenheit des Erzbischofs Leran sungierende und nach dem Tode desselben, während eines langen Interregnums, mit den Geschäften der Erzdiözese betraute General-vicar die Facultäten verweigerte.

Die Carmeliter wandten sich dann an den Bischof Anton Durier von der benachbarten Diözese Natchitoches, und am 13. März 1888 ernannte dieser den Prior des Klosters Marienseld, Pater Anastasius Peters, zum Psarrer eines die Stadt Manssield und andere Orte im Parish De Soto umsassenden Districts.

Am 25. März trat der Prior, der in seinem Orden den Titel "Commissarius Generalis" sührt, die Pfarrei an und ließ den Pater Berthold Ohlensorst als Stellvertreter zurück. Am 19. Mai tras Pater Pius Hennes mit einem Laienbruder von Texas ein, denen die Patres Andreas Fuhrwerf, Bonisaz Peters, Simon Weeg, Th. Manhardt und Hilarion Lucas folgten, von denen mehrere zeitweilig, je nach Bedürsniß, auch wieder in Marienseld wirtten.

Das waren die Gründer der Niederlassung "Carmel" im Parish De Soto. Jur Zeit ihrer Ankunst stand dort nur ein einziges Haus—halb Block-, halb Framegebäude—36'x18', das in zwei Räume abgetheilt war. Hier begannen die Carmeliter mit der Übersiedlung ihres Generalcommissärs, der drei Fratres Clerici und einen Laienbruder mitbrachte, am 31. August 1888 das tägliche Chorgebet, und am 15. März 1889 bezogen sie ein mit Hisse der umwohnenden Farmer errichtetes Blockhaus, das 90'x 30' maß. In diesem wurde, nachdem sich das Personal noch um drei Clerifer vermehrt hatte, am 31. August 1889 auch das nächtliche Chorgebet eingesührt.

Im Dezember fand die Eröffnung einer Anaben- und Mädchenschule statt, in welcher auch deutscher Unterricht ertheilt wird, und deren Frequenz gegenwärtig 30 Kinder beträgt. Zur Leitung derselben kamen im Juni 1890 die Schwestern Maria Magdalena, Elia, Therese und, nach dem am 24. Juli 1891 ersolgten Tode der Letzteren, die Schwester Johanna.

Am 16. Juni 1890 wurden die Clerifer Marianus Apffen, J. Erwes, und Joh. Scherer, und am 6. Januar 1892 Angelus Ohlenforst, Brocarbus Eders und Elisaus Rist in der Klosterfirche St. Peter und Paul in Carmel — am 24. März 1893 Alohsius Dautzenberg und Telesphorus Hart in der Cathedrale zu Natchitoches — und am 11. Mai 1893 der Clerifer Chrissus (wieder in Carmel) zu Priestern geweiht.

Im Jahre 1892 wurde die Klosterfirche vergrößert und an Stelle des bisherigen Dachreiters, der beim Anbau des 30'a20' großen Chors entsernt werden mußte, mit einem Thurm versehen. Auch ein Hochaltar und zwei Seitenaltäre wurden errichtet und von den Patres Nyssen und A. Ohlensforst mit Malereien geschmückt.

Im April 1891 bauten die Clerifer im nahe gelegenen Walde eine Marienkapelle aus Bruchsteinen. Diese wurde 1892 erneuert und von den Patres A. Ohlenforst und Dautherg ausgemalt. Rings um dieselbe ist der Friedhof der jungen Gemeinde angelegt.

Außer den für das Aloster, das Seminar und das Noviziat des Südl. Commissariats und die Öfonomie nöthigen Gebäude und Stallungen besinden sich auf dem 120–130 Acker umfassenden Landcomplexe noch die Anabenschule und, am Ostende des Besitzthums, das Haus für die Schwestern, welche die Mädchenschule leiten.

Das Kloster enthält zur Zeit folgende Bewohner: den General-Commissiär und Prior Pater Anastasius Peters, den Sub-Prior Pater Bonisaz Peters, die Patres Jos. Erwes und Angelus Ohlensorst, zwei Diakone, 12 Cleriker, 2 Novizen, 5 Laienbrüder und einen Candidaten.

Von hier aus werden folgende Filialen pastoriert: Mansfield, Bayou Dollé, Grand Cane, Kingston, Oxford, Pelican Mill, Prairie River und Spanish Town.

#### 1889.

### Die Deutsche Benedictiner Priorei St. Joseph.

Geffen B. D., Pariff Tangipahoa.

Im Februar 1389 kam der Abt Fintan Mundwiler von der "Helveto-Amerikanischen Benedictiner-Abtei St. Meinrad," Ind., auf einer Visitationsreise nach New Orleans und hörte von einem Landcomplex im Parish Tangipahoa, den der Pfarrer Joh. Bogaerts von der St. Heinrich's Kirche in New Orleans für eine Genossenschaft belgischer Schulschwestern verwaltete. Er beschloß, das Land zu besuchen, um es, wenn möglich, anzukausen und darauf eine Benedictiner-Priorei und, dem Wunsch des Erzbischoss Janssens gemäß, ein Protektorat für verwahrloste Knaben zu errichten.

Das Besitzthum liegt auf der durch den Zusammenfluß des Kontchatoulaund des Natalbany Flusses gelegenen Landzunge und umfaßt ein Arcal von 2020 Acter. Der am Wasser gelegene Theil ist ein mit Cypressen bestandener Sumps, aber hinter diesem dehnen sich hochgelegene Pine Flats aus. Eine Dampffäge am Natalbanh und mehrere Scheunen und Wirthsichaftsgebäude auf dem hohen Lande, wo ein Auffeher wohnte, bildeten zur Zeit des Ankaufs die Verbefferungen auf dem in tiefer Waldeinsamkeit geslegenen Plate.

Es war das Land, das die jett im Parish De Soto angesiedelten deutsichen Carmeliter 1887 erworben hatten und wieder aufgeben mußten, weil ihnen unter dem Vorgänger des Erzbischofs Janssens (Leray) die zur Niesberlassung nöthigen Facultäten verweigert wurden.

Das Ordenscapitel von St. Meinrad beschloß den Ankauf und die Errichtung einer unabhängigen Priorei zu Ehren des Hl. Joseph.

Am 18. Dezember 1889 verließ der Prior, Pater Lucas Gruwe, St. Meinrad, um das Unternehmen ins Werf zu sețen, und am 20. Januar 1890 wurde das Eigenthum gerichtlich auf die Benedictiner übertragen.

Inzwischen hatte der von einer Romreise zurückgekehrte Erzbischof Janisens seinen Plan dahin abgeändert, daß er jeht statt eines Protektorats sür verwahrloste Knaben die Gründung eines Seminars zur Heranziehung von Priestern sür seine Kirchenprovinz wünschte — eine Ünderung, die von den Benedictinern mit Freuden ausgenommen wurde.

Am 14. Januar 1890 nahmen diese von ihrem Eigenthum Besitz, am solgenden Tage trasen die ersten drei Klosterbrüder von St. Meinrad ein, und am 19. las der Pater Prior in einer Stube der bis auf die Wände leeren Wirthschaftsgebäude die erste hl. Messe.

Die "Chronica ad St. Josephum" berichtet aus jener Zeit: "Es wohnen jett hier und schlasen auf einer Streu:

> Pater Prior Lucas Gruwe, Bruder Kilian Gegner,

" Thaddaus Hölzle,

" Matthäus Stamm

und Ludwig Lex, ein junger Mann aus New Orleans, ein Berwandter des Pfarrers Kögerl von St. Bonifaz."

Das war der bescheidene Ansang der St. Joseph's Priorei. Aber nicht an Betten allein sehlte es den Pionieren, auch die Küche war recht schmal bestellt.

"Wie begehrenswerth das Brod als Nahrungsmittel ist, sieht man erst, wenn man, wie wir jetzt, Tage und Wochen lang keines hat," schreibt der Chronist. Die Hauptnahrung bestand aus Fischen, die der Natalbany liessern nußte.

Um 25. Januar landete ein Schooner bei der Sägemühle und brachte

ein Pferd mit Wagen, Geschirr und Futter und sechs Hühner mit einem Hahn. Und noch andere hochwillkommene Sachen besanden sich an Bord. Die Benedictinerinnen von New Orleans und Carrollton sandten einen Altar, Lampen, eine Kücheneinrichtung und auch Betten.

Die Colonisten litten beim Ausbrechen des theils seit Jahren brachgelegenen, theils auch noch nie gepflügten Landes und beim Fällen der Eppresenstämme im Sumps recht viel von Fiebern. Es wurde aber sortgeackert und gleichzeitig auch "der Busch" nach verschollenen Katholiken abgesucht.

"Unsere Thätigkeit ist ein Abbild jener der alten Mönche in den Wälbern Englands und Deutschlands. Unsere Arbeit ist getheilt in Klärung der Wälber und Einsriedigung und Bebauung der Felder.—Es wohnen hier ziemlich viele Katholiken, auch deutsche, aber ich habe erst wenige gesehen," schreibt der Prior am 26. Januar. Schon am 2. Februar heißt es aber: "Wenn sich die srommen Kirchenbesucher auch fürderhin in demselben Vershältniß mehren, dann müssen wir bald ein Münster bauen."

Um 1. März waren die ersten zwanzig Acer bepflanzt und Alles im schönsten Gedeihen — da kam ein schwerer Frost und vernichtete die ganze Saat, und eine Unvorsichtigkeit beim Anbrennen der Baumstumpen verursachte ein Feuer, das mehrere hundert Fuß der Umzäunung zerstörte und wohl auch noch die Wirthschaftsgebäude ergriffen hätte, wenn sich nicht noch rechtzeitig ein tüchtiger Regen eingestellt hätte.

"Die Charwoche und das Oftersest verliesen im Busch recht still und ruhig und ohne die schönen Ceremonien von St. Meinrad, an die wir uns mit Sehnsucht erinnerten."

Das Hochwaffer hinderte die Gläubigen am Besuch der Kapelle, und die Oftercollecte "für den Seminarfond" brachte nur \$1.75.

Aber am 14. April tönt uns ein Jubelschrei aus der Klosterchronit entsgegen: eine fromme Frau von New Orleans schickte \$500.00 für eine Jahresmesse, eine zweite \$150.00, und auch das Hochwasser versprach sich als ein Segen zu erweisen; denn die Chpressenssümpse füllten sich, das Flösen der gefällten Stämme konnte beginnen, und am 30. April waren ihrer schon Hunderte aus dem Sumps geschafft und bei der Sägemühle zusammengebracht. "Deo Gratias!"

Am 16. Juni heißt es: "Eben geht der Bruder Thadda fort. Bei seiner immerwährenden Kräntlichkeit sehlt es ihm an Muth, unsere Arbeiten und Entbehrungen fürderhin zu theilen. Proficiat in pace sancta! "1)

<sup>1)</sup> Jeder außerhalb des Klosters verwendete Ordensmann hat das Recht, in das Kloster zurückzutehren, an welches er sich durch sein Gelübbe gebunden hat.

Am 13. August kam der lange und sehnlichst erwartete Assistent des Priors, der Pater Leander Roth, von North Dacota. Bruder Kilian wurde sieberkrank nach New Orleans ins Hospital geschafft.

Im September übergab der Erzbischof den Benedictinern die Missionen Pontchatoula mit 12, Amite City mit 20, Tangipahoa mit 6, Chippapela und White Hall mit 50, Port Vincent mit 25 und French Settlement (wohin ein Ritt von 30 Meilen) mit 300 Familien. Und nur zwei Priester!

Die ersten Amtshandlungen bestanden in der Regel in Tausen Erwachsener und in der Einsegnung von Ehen, die bis dahin der firchlichen Weihe hatten entbehren müssen, da die Leute viele Jahre keinen Priester sahen.

Im French Settlement sanden sich viele Nachkommen der ersten deutschen Einwanderer, die Namen: Becker, Mayer, Löbel, Hoover (Huber), Vicknair 2c., 2c. Die französisisch Sprechenden hatten den fatholischen Glauben bewahrt, die englisch Sprechenden waren größtentheils Methodisten geworden.

Mitte Oftober konnte endlich die Dampsfäge in Gang gebracht werden, doch brachte das Cypressenholz beinahe gar keinen Preis, da in Folge des langen Hochwassers zu viel auf den Markt gebracht wurde.

Am 6. November famen die ersten fünf deutschen Einwanderer vom Westen herab: Jakob Meier, Paul Jent, Paul Mullis, Rob. Malkamus und Jos. Bahl, die zuerst im Taglohn arbeiteten, später aber eigenes Land erwarben.

Und so schloß denn das erste Jahr, das den Pionieren "im Busch" so große Mühen, Beschwerden, Entbehrungen und Krantheiten gebracht hatte, nicht ohne ein versöhnendes Abendroth.

Am 6. März 1891 besuchte der Abt von St. Meinrad seine Söhne, und am 9. traf der Erzbischof ein, um Anordnungen für den Bau des Semi-nars zu treffen. Am 13. April sandte Pfarrer Thevis von der H. Dreissaltigkeits Kirche in New Orleans die ersten zwei Studenten: Anton Göbel und Anton Küpper.

Am 16. siedelte Pater Leander nach Amite City über, um für die von St. Meinrad erwarteten Brüder, die unter der Leitung des Priors, eines auf der Berliner Bauafademie gebildeten Architeften, das Seminargebäude aufführen sollten, Platz zu schaffen, und am 17. wurde mit dem neuen Haus begonnen. "Da wir feine Backsteine bekommen konnten, so haben wir zum Fundament Pitch Pine-Blöcke nehmen müssen, die jetzt behauen werden."

Mit dem sortschreitenden Bau tauchte die Frage auf, wie die zu erwartenden Seminaristen am Besten verpslegt werden könnten. Es empsahl sich, die in der Niederlassung St. Leo, Parish Acadia, vorhandene Ökonomie nach der St. Joseph's Priorei zu verlegen, und das Land auf ersterem Plat an Immigranten zu verpachten. Und so tras am 28. März der Ökonom von St. Leo, Pater Felix Rumps, in Pontchatoula ein.

Am 3. September 1891 wurde das Seminar, das damals sieben Studensten zählte, eingeweiht. Ein Extrazug der J. E. R. R. brachte die Festtheilsnehmer, den Erzbischof, zahlreiche Mitglieder des Elerus und einige hundert Excurzionisten, unter denen sich auch der Verfasser besand, nach Paß Manschac, wo der Dampser Florine die Gäste aufnahm, um sie nach dem Lake Maurepas und, den Ticksaw Fluß hinauf, nach dem Pontchatoula und Ratalbany zu bringen. Sine erhebende Feier, ein fröhliches Varbecue und insteressante Reden bildeten das Programm des Tages.

Um 14. September begann das Chorgebet der Benedictiner der St. Joseph's Priorei.

Die Zahl der Seminaristen mehrte sich rasch und stieg bis zum Schluß des ersten Schuljahres bis über dreißig. Der Prior, Pater Louis Gruwe, übernahm die Leitung des Collegiums, Pater Columban Wenzel wurde Präsett, die Patres Jasob Ziegensuß, Sylvan Buschor, Gallus Anderau, Gabriel Ruppert und Hubert Zimmermann bekleideten die Prosessorenstelten, und Lehrer Theophilus Helg, der am 6. April 1892 von St. Meinrad eintras, übernahm die Unterklassen und den Musikunterricht.

Pater Leander Roth von Amite City, der an die St. Bonifaz Kirche in New Orleans berufen wurde, erhielt in dem Pater Idelphons Zarn einen Nachfolger.

Um 29. September 1892 fand die Einweihung der neuen Kapelle statt, und an demselben Tage erhielt der Student Sebastian Scharl die Tonsur und die niederen Weihen.

Um 7. Juni 1893 wurde mit den Pfeilern zum Fundament des Klofters begonnen, das Ende Dezember so weit vollendet ist, daß die Einweihung desselben in der nächsten Zeit ersolgen kann.

Am 20. Dezember 1893 legte der Frater Clericus Gabriel Ruppert in Gegenwart des Abtes von St. Meinrad die ewigen Gelübde ab — die erste seierliche Proseß in dieser Niederlassung des Benedictinerordens.

Hier schließt der erste Zeitabschnitt in der Geschichte der St. Joseph's Priorei—eine Periode hervischer Anstrengungen und selbstlosester Aufopserung, aus deren Betrachtung den Wohlthätern dieses deutsche n Un-

ternehmens die Bestiedigung erwächst, daß sie ein verdienstvolles Werk gestördert, und daß ihre Scherslein eine ihrer edlen Absicht würdige Berswendung gesunden haben.

#### 1892.

#### Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche bei Clinton.

Parifh Gaft Feliciana.

Während des Pastorats des Predigers Freeman trennten sich mehrere Glieder von der Methodistengemeinde in Buetoville, und eines derselben, der von Bussalon, N. Y., nach Buetoville übergesiedelte frühere Lutheraner Gottsried Hooge, der seinen Sohn lutherisch wollte tausen lassen, wandte sich nach Bussalon um Rath und wurde von dort an die New Orleanser Kirchen der Missouri-Synode verwiesen, worauf der Pastor A. F. W. Heyne von der Zions Gemeinde am 30. April 1892 nach Buetoville reiste, das Kind tauste und dort auch predigte.

Eine Folge dieses Besuches war, daß mehrere der alten Lutheraner sich wiederholte Besuche des Pastors erbaten, und am 9. August 1892 im Hause des Wilhelm Radau die erste lutherische Abendmahlseier mit 27 Communitanten stattsand.

Nun betheiligte sich auch Pastor Gans von Gretna am Missionswerte, und bald war eine Anzahl der um Clinton wohnenden Deutschen zur Annahme des lutherischen Befenntnisses bereit. Und da ein Versuch, die schon bestehende Methodistensirche (in Buetoville) durch Abzahlung der darauf ruhenden Schuld abzulösen, an der Weigerung der methodistischen Missionsbehörde scheiterte, schenkte Wilhelm Radau den nöthigen Platzum Bau einer "Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche."

Diese wurde im August 1892 begonnen und am 2. Ottober desselben Jahres eingeweiht. Der Missionsverein von New Orleans stiftete das Abendmahlgeräth, Pastor A. F. W. Heyne hielt die Weihepredigt, und Pastor Lankenau führte den ersten Seelsorger, Pastor Carl Niermann, ein.

Am 4. Juni 1893 wurde die Gemeinde gesetzmäßig organisiert. Die Zahl der Glieder beträgt 14, denen sich noch 4 Candidaten angeschlossen haben. Es wird beabsichtigt, noch diesen Winter (1893–94) zum Bau eines Pjarrhauses zu schreiten.

Pastor Niermann macht von Clinton aus auch ausgedehnte Missions-

reisen, und nach den Ergebnissen seiner ersten Tour sind, wie die "Evang.-Lutherischen Blätter" vom September 1893 berichten, Lussichten vorhanden, daß in Pontchatoula und Plaquemine evangelisch-lutherische Stationen errichtet werden.

#### Ergänzungen.

1) Auf Seite 97 einzuschalten:

#### 1858.

Die Marais Straße Dentsche Mission der Bischöflichen Methodisten Kirche.

Im Jahre 1858 beschloß die Louistana Conferenz der Süblichen Kirche, im II. Distrift von New Orleans eine deutsche Mission zu gründen und dieser das Mitbenützungsrecht der Negerfirche an der Marais Str., zwischen der Contis und St. Louis Str., einzuräumen. Es fanden dort an den Sonntagabenden und je einmal in der Woche deutsche Gottesdienste statt, die von den Predigern F. W. Träger, Joh. Pauli und Jasob Ueber geleistet wurden. Die Mission ging nach sechs Monaten aber wieder ein.

Ungefähr um dieselbe Zeit regte der Prediger F. W. Träger auch die Idee an, in den judlichen Centren mit ftarter deutscher Bevölferung, jo 3. B. in Charleston, S. C., Augusta, Ga., u. a. Städten deutsche Missionen zu errichten und dieje durch New Orleanjer Lotalprediger, von denen damals John G. Rengitorif, S. W. Anieper und Friedr. Töbelmann gur Verfüaung itanden, verjehen zu laifen. Gin dahin zielender Untrag an die Conferenz wurde von den deutschen Predigern mit Ausnahme Pauli's (der dem, ihn in jeder Beziehung überragenden Untragsteller Träger feindlich gegenüber itand) unterzeichnet und von dem Stellvertretenden Vorstehenden Alteften Walter, einem Umerikaner, endoffiert. 2113 der Vorstehende Alteste Reener zurückfehrte, gab sich aber eine entschiedene Opposition gegen den Vorschlag fund, da man, wie dem Verfasser berichtet wird, den Deutschen in der Sflavereifrage nicht traute und darum nicht Gefahr laufen wollte, durch ein jolches Unternehmen die Zahl der abolitionistisch gesinnten Prediger vielleicht noch zu vermehren. Und jo blieb der Antrag unberücksichtigt.

Statt deffen wurde Rengstorff, auf Pauli's Betreiben, bald barauf nach

Franklin, La., gesandt, um dort, auf einem fast hoffnungslosen Felde, ohne Gehalt oder irgend welche Vergütung durch die Conserenz, die Gründung einer deutschen Gemeinde zu versuchen. Siehe Seite 125.

2) Als vorliegendes Buch beinahe vollständig gedruckt war, erschienen in der 1894er Februar Nummer der "Evangel.-Lutherischen Blätter" jolgende

#### Parodialberichte für das Calenderjahr 1893:

- St. Johannes Gemeinde: 517 Seelen, 320 Communifanten, 46 Stimmberechtigte, 118 Schulfinder, 64 Taufen, 33 Confirmationen, 689 Communionen, 19 Traungen, 26 Beerdigungen.
- St. Paulus Gemeinde: 1600 Seelen, 1179 Communitanten, 60 Stimmberechtigte, 135 Schulfinder, 200 Sonntagsschulfinder, 101 Tausen, 44 Confirmationen, 1298 Communionen, 25 Trauungen, 36 Beerstigungen.
- Zions-Gemeinde: 600 Seelen, 380 Communitanten, 45 Stimmberechtigte, 250 Schulfinder, 51 Taufen, 21 Confirmationen, 616 Communionen, 8 Trauungen, 21 Beerdigungen.

Dreieinig feits Gemein de in Algiers: 187 Seelen, 128 Communifanten, 12 Stimmberechtigte, 14 Schulfinder, 48 Sonntagsschulfinder, 6 Taufen, 2 Confirmationen, 118 Communionen, 1 Trauung, 4 Beerdigungen.

Salem Gemeinde in Gretna: 225 Seelen, 154 Communifanten, 10 Stimmberechtigte, 28 Schulfinder, 74 Sonntagsschulfinder, 29 Tausen, 21 Confirmationen, 180 Communionen, 4 Trauungen, 7 Beerdigungen.

I. English Ev. Luth. Church: — Seelen, 950 Communifanten, 75 Stimmberechtigte, 81 Schulfinder, 380 Sonntagsschulfinder, 93 Tausen, 84 Confirmationen, 1276 Communionen, 37 Tranungen, 49 Beerdigungen.

#### Verzeichniß

## von 258 Seelforgern aller Confessionen, die unter den Deutschen im Staate Louisiana wirkten.

(Die auf die Namen folgenden Zahlen geben die Seite des Buches an, wo Näheres zu finden ift.)

Adams, Carl, 53. Ablert, Aug., C. SS. R., 47. Uhrens, Bein., 62, 84. Ahrens, Dr. J. B. A., 39, 62, 84, 105. Albrecht, M., 81. Alerander, F., C. SS. R., 44. Allinger, Louis, 107, 112. Anderau, Gallus, O.S.B., 110, 137 Anstädt, Jos., 71. Unwander, Thad., C. SS. R., 44, 93 Arnold, A. A., 84. Barber, Simon, O. S. B., 191. Barth, J. L. J., 111. Barth, Phil, 84, 111. Bathe, Alb., 59, 102. Baumann, G. A. J., 80. Beder, A. S., 27, 89. Beecher, Chas. Joj., C. M., 90. Berchum, N., C. SS. R., 45. Berger, Ernft, 25, 26, 50, 51, 93. Bichlmager, Ant., 70, 72. Biel, Carl, 107. Blanz, J., 62, 84, 126. Bleba, Carl, 70. Bogaerte, Joh., 70, 91, 94, 133. Böginger, B., 107. Brandner, Louis, C. SS. R., 47. Brandstätter, F., C. SS. R., 45. Brandt, Joh., C. M., 90. Brandt, Joj., C. SS. R., 46. Braun, Joh., 107, 112. Bremer, Carl, 37, 61. Bridwadel, N., 48. Brofel, Bict., 60. Bübler, Jat., 31, 86. Bufisch, Christian, 59 Buchschacher, G., 84, 113. Burgtorf, Aug., 60.

Bujdor, Enlv., O. S. B., 129, 137. Busmann, G., 48, 62, 84. Carius, A., 71. Ceuppens, Fr., 71. Colonel, Joj., C. SS. R , 45. Crämer, C. J., 81. Cyrillus, O. C. C., 132. Daupenberg, Alvis, O. C. C., 132. DeWeller, 59. Diet, G., 100. Diet, Bein., 107. Döscher, J. F., 80, 89, 121. Dosball, G., 107. Duncan, W. C., 92. Cherhard, Aug., C. SS. R., 45. Eders, Brocardus, O. C. C., 132. Ehrhardt, Ernst, 95. Cirich, Fr. Ch. A., 113. Erben, J. B., 26. Erwes, J., 132. Essing, Jos. C. SS. R., 47. Evers, F., 113. Fasching, Wilh., 92. Fick, Wilh. Aug., 74. Firle, Joj., C. SS. R., 47. Fischer, Dr. J. 21., 47. Fräring, Eugen, 95. Fräring, Virgilius, 95. Frank, C. U., 80, 113. Franke, G. C., 34, 35, 104, 113. Frenzel, Ernst, 126. Freeman, F., 126, 138. Friedrich, G. E., 76. Fubrwerf, Undr., O. C. C., 132. Gahl, A., 113. Gans, 28. G., 104, 138. Gehrke, Aug., 27. Gellert, 130. Gener, 21d., 104, 113.

Gendiorowefi, B., 65. Giesen, Bein., C. SS. R., 45. Gvederz, H., 126. Wohdes, C. B., 122. Gölz, D., 104. Gräf, Wilh., 88. Grauppner, Paul, 104. Grimm, Georg, C. SS. R., 46. Groth, J. W., 107. Grothe, C. A., 62. Gruber, Gottl., 103, 112, 117. Gruwe, Lucas, O. S. B., 134. Halbedl, Matth., 70, 94. hardt, Telesph., O. C. C., 132. Beidenreich, 3, C. SS. R., 45, 46. Being, L. P., 33, 50, 51, 53, 57, 58 Belfer, M., 84. Bellere, Pet., C. SS. R., 46. hennemann, Aegid, O. S. B., 128. Bennes, Pius, O. C. C., 132. Bensch, P. H., 39, 84. Heuser, Paul, 98, 117. Benne, A. F. W., 76, 138. hiestand, hein., 21, 25, 50, 82. Hild, Georg, C. SS. R., 46. Spofer, J. M., 26, 37, 58, 62. hoffmann, Bein., 112. Soffenscheid, C. SS. R., 42. Holte, F., 60. Hollander, Joh. Bein., 25, 77, 79, 86, 97, 116. Holzer, Vor , C. SS. R., 45. Hörnicke, S., 130. Soppe, Alb. F., 59, 74, 100. Sügli, Theo., 34. Jacobs, Jos., C. SS. R., 45. Jaefel, Nif., C. SS. R., 45, 47. Jefel, Bern., O. M. Cap., 68. Judd, Friedr., 101. Rarbach, Wilh., 60. Rarcher, F. J., C. SS. R., 46. Räßmann, Dr. A., 26. Raftner, Con., 89. Rauber, C., C. SS. R., 42. Rehrwald, Ludw., 50, 85. Rienle, J. J., 107, 111, 112.

Rlaholt, F., C. SS R., 43. Rlaphate, Bern., C SS. R, 46. Rleinhagen, Bein., 24, 25, 30, 53, 73, 86, 89. Anieper, S. W., 139. Anudjen, Con., 126. Rögerl, Jos., 70, 109. Rölle, F. D., 33, 98, 114, 117. Rorndörffer, Rud., 22, 24, 29, 30. Röffel, 89. Roßmann, J. W. F., 130. Rramer, Jul. C., 59, 102. Rrämer, P. A., C. M., 90. Rrager, Flor., 70. Rrauter, Joh., 39, 48, 62, 84, 126. Rrente, Hich., 104. Rretschmar, Dr. Aler., 26. Rrüger, Carl, 70. Rrutil, Fr., C. SS. R., 42. Runded, Jof., 40. Lantenau, F. J., 138. Leimgruber, Mar., C. SS. R, 44. Lemagie, C. L., 71. Leute, Alph., O. S. B, 110. Licht, 23., 104. Liebe, C. B., 80. Liefer, Wilh., 62, 126. Lippert, Dr , 50. Lift, J., 80, 100. Lucas, Hilarion, O. C. C., 132. Lütte, Fridolin, C. SS. R, 44, 94. Maak, M., 48, 84. Manhardt, Ih., O. C. C, 132. Masquelet, J. M., 40, 63. Matthäi, Dan., 107, 111, 112. Mayer, Christian, 86. Meredith, F., C. SS. R., 44, 45. Mertel, J., 62. Met, Carl, 74, 79, 100. Mischi, 58. Mödinger, Gottl. Christian, 31, 32, 35, 100. Möling, P., 48. Müller, Joh. Wilh., 21, 22, 96. Müller, Mich., C. SS. R., 44. Münzenmaier, J. G., 86.

Nabring, Bein., 92. Neithardt, Bened., C. SS. R., 45. Niermann, Carl, 138. Nuffen, Marianus, O. C. C., 132. Dge, G. P., Erbauer d Rath. Bartholomaus Rirche in Algiers, 1849-55. Ohlenforst, Angelus, O. C. C. 132. Dhlenforst, Berthold, O. C. C. 132. Otto, Martin, 53, 58, 59, 100, 102. Pauli, Joh., 38, 39, 48, 62, 84, 125, 139. Perpeet, Berm. J., 26, 58, 59, 120. Petere, Anast., O. C. C., 132. Peters, Bonifaz, O. C. C, 132. Petesch, G. J. N., C. SS R., 42, 65 Politer, I. A., 58. Pregler, Herm., 26, 51. Quinius, Jul. P., 102. Rabe, J. A. G., 39, 62, 112. Rademacher, Bal., C. M., 90. Ragué, Louis v., 59. Rengstorff, John E., 125, 139. Richards, Rob., 70. Richen, L., 92. Riedn, Omen, 101, 102, 114, 117, 119. Rieger, J. C., 60. Riele, Carl, 37, 62. Rist, Elifaus, O. C. C., 132. Roehl, 50. Rohlfing, Hein., 104. Rösener, Paul, 76, 104, 130. Rosenbauer, Carl, C. SS. R., 46. Rosenbauer, Mich., C. SS. R., 46. Roth, Leander, O. S. B., 110, 136. Rumpf, Felix, O. S. B., 129, 137. Ruppert, Gabriel, O S. B., 111, 137 Sans, Christian, 24, 28, 36. Schaffraneck, Dr. Ant., 58. Schaller, C. A., 57, 86. Schäuble, Paul, O. S. B., 110.

Scheck, Ign., 68.

Schifferer, Matth., 67.

Scherer, Joh., O. C. C, 132.

Schneider, Fr., C. SS. R., 45.

Schneider, J. E., 24, 29, 30. Schmalz, Herm., 111, 112. Schmucker, Peter, 37. Schnirch, 94. Schöffner, G. C., 84. Schöne, E., 31. Schramm, Carl, 31, 36, 49. Schrenk, Christian, 24, 25, 30, 31, 36 Schrenk, Martin, 25. Schrimpf, Daniel, 126. Schuhle, Wilh., 62. Schuler, Carl, 111. Schwalm, Dr. J., 57. Seelos, Fr. S., C. SS. R., 45. Sephold, J. C., 86. Efa, Carl, 107. Speckmann, J. C., 107. Stadler, Thom., C. SS. R., 46. Steinbacher, Pet., C. SS. R., 42. Stiemfe, I., 81. Stießberger, Carl, C. SS. R., 45. Thevis, Pet. Leonh., 68, 108, 127 Thirmenstein, M. 75. Thoma, Cornel., C. M., 90. Töbelmann, Friedr., 139. Tostorist, Wilh., 62. Träger, A., 111, 112. Träger, F. W., 39, 48, 111, 112, 139 Trieft, Lesto, 87, 114, 119. Trinflein, J., 130. Tschadert, P., C. SS. R., 40, 41. Ueber, Jakob, 39, 58, 62, 97, 107, 112, 139. Ungerer, J. J., 100. Ballas, Dr. Ant., 26, 52, 95. Volk, Georg, 78. Tok, Louis, 88. Wallraff, Aug., 58, 100. Weber, Phil., 107. Wegener, G. J., 34, 35. Weise, S. W., 84. Wenglikowski, Theod., 70. Wenzel, Columban, O. S. B., 137. Werner, Jul., 121. Weeg, Simon, O. C. C., 132. Wiemers, J. C., 48.

Barn, Foelphons, O. S. B , 137. Beller, F., 71. Biegenfuß, Jak., O. S. B , 129, 137

Zimmermann, Hubert, 137. Zioner, Phil., 59.

#### Abfürzungen:

- C. SS. R .= Congregationis Sanctissimi Redemptoris, von der Congregation der Redemptoristen.
- O. S. B. =Ordinis Sancti Benedicti, vom Orden der Benedictiner.
- O. C. C. =Ordinis Calceatorum Carmelitarum, vom Orden der Beichubten Carmeliter.
- C. M. = Congregationis Missionum, von der Congregation der Missionum, nen (Lazaristen).
- O. M. Cap. = Ordinis M. Capucinorum, vom Orden ber Rapuginer.

#### Drudfehler und Berichtigungen.

Seite 19, vorlette Zeile der ersten Note, lies 1727 statt 1729.

- " 55, 14. Zeile, lies 1875 ftatt 1885.
- " 59, zu "Otto's Gemeinde": Paftor Otto diente bis zum 5. Mai 1878. Ihm folgte der Paftor Bathe, und am 8. Dezember 1878 Phil. Zioner.
- " 69, lette Zeile, lies \$7000.00 ftatt \$4000.00.
- " 72, dritte Zeile, lies Odin statt Perché.
- " vierte und fünfte Zeile, streiche "und an der Dreifaltigkeits-Kirche im III. Distrikt angestellten."
- " "elste Zeile: Psarrer Bogaerts von Gretna predigte alle vierzehn Tage englisch. Die übrigen Sonntags- und alle Gottesbienste an den Wochentagen wurden von dem deutschen Hilfspriester abgehalten.

--- OF----

### LOUISIANA.



Die Tulane Universität umfaßt ein Collegium, eine Hochsichule, das H. Sophie Newcomb Memorial Collegium für junge Damen und Abtheilungen für Jurisprudenz und Medizin.

Das Collegium bietet vier Parallelcurse:

- 1. Alte Sprachen,
- 2. Reuere Sprachen,
- 3. Naturwiffenschaften,
- 4. Ingenieurfunft,

und besitzt große Bibliothefen, ein Museum und reich ausgestattete biologische, chemische und physikalische Laboratorien.

Die Tulane Universität gewährt jährlich ca. 150 Freisplätze für regelmäßige Studenten des Collegiums und außersdem noch 15 Stipendien an Solche, die sich nach Ablegung des Abiturienten Examens Universitäts Studien widmen wollen.

Ilm Cataloge wende man sich an den Sefretär der Universität.

Wm. Preston Johnston, Präsident.





Sirchen:

Parlor: Qugeln! Pfeifen: Dryclm!

Neue aufrechtstehende Pianos \$250.00 und aufwärts. Neue Drgeln \$30.00 und aufwärts.

## PHILIP WERLEIN,

 $\bigcirc$  135  $\bigcirc$ 

Canal Strafe,

New Orleans, La.



Alleiniger Algent für die



Weber-, Chase-, Ivers & Pond-, Mathushek-, Kimballund andere berühmte Bianos.

Kataloge auf Unfrage gratis zugesandt. Eine große Auswahl von Musikalien und musikalischen Instrumenten stets an Hand und billig zu verkausen.

# etropolitan si

Mo. 80 Samp Strasse,

Ecfe der Natche; Str.,

New Orleans, La.

Rapital und Aeberschuß:.....\$350,000.00

Fred. Beters, Brafident.

Frant Roder, Vice-Prafident.

23. C. Smith, Kaffier.

#### Direftoren.

Ph. W. Dielmann, Jakob Saffinger, H. F. Klumpp,

Louis Leonhard, Frank Rober, Peter Blaife, A. G. Rids,

Joseph Schwarz,

· Fred. Peters.

#### Rorreipondenten:

Chemical National Bank, Importers und Traders National Bank, Rew York.

#### Direfte Berbindungen

mit allen größeren Städten Guropa's, Ufien's und Ufrifa's.

In der damit verbundenen

## Metropolitan Spar-Bank

werden Depositen von einem Dollar aufwärts angenommen und jährlich 3 Prozent Intereffen, halbjährlich zahlbar, darauf bezahlt.

## 

## Verscherungs-=

Gesellanaft

-----bon-----

#### NEW ORLEANS, La.

Office: No. 35 Camp Straße.

.....\$475,000.00

#### Beamte:

Albert P. Noll, Präfident.

5. R. Gogreve,

Vice- Prafident.

Georg Meyer, Sefretar.

#### Math der Direftoren:

S. Buddig, Joj. Buhler, 3. B. Camors, M. Frant, R. Froticher,

C. B. Fifcher,

S. R. Gogreve, S. Hyman, F. Jande, Jul. Reiffer,

3. S. Reller, S. F. Klumpp, Jiaak Levy, C. S. Miller; , Ric. Miller, Albert F. Roll,

Frank Roder, 3. G. Rengftorff, Louis Ruch, Wm. B. Schmidt,

S. Schulze, J. G. Spor, C. S. Schend,

Sy. Wellmann.

# Teutonia Spar-Pank,

## 127 Common Straße,

New Orleans, Sa.

Organisiert am 29. April 1893.

Rapital: \$100,000.00.

#### Beamte:

| Henry Wellmann,    | . Präjident.    |
|--------------------|-----------------|
| Charles S. Schend, | Vice=Präsident. |
| W. W. Weiß,        | Raffier.        |

#### Rath der Direftoren:

| hy. Wellmann, | Chas. H. Schenck, | John Fitzpatrick, | Peter Blaise, |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| J. B. Meyers, | M. Frank,         | Hn. P. Dart,      | Alb. P. Noll, |
| Hy. Haag,     | Fritz Jande,      | H. F. Klumpp,     | Otto Walther, |
| Eug. F.       | Bühler, Charles   | Wirth, Jeff. C.   | Wend.         |

#### Geichäfteitunden:

Von 9 bis 3 Uhr täglich mit Ausnahme der Samftage.

Von 9 bie 12 Uhr des Samftags.

Von 5 bis 7 Uhr Abends jeden Montag.

Geld in beliebigen Summen gegen sichere Garantie zu Marktraten ausgeliehen.

Rur das, was man ipart, macht Einen reich, nicht das, was man perdient.

Rommt und lagt Guch eine unserer

### Hilfs-Sparbanken

geben, um darin Euer Geld zu sammeln und 3 Prozent auf alle Euere Einlagen zu erhalten!

J. Saffinger, Präfibent. J. G. Merilh, Nice-Präfident. G. Chaffaniol.

Sefretär.

## rringing

## Verlicherungs-Belellschaft

von Hew Orleans, La.

Office: No. 51 Camp Straße.

.... \$200,000.00 Einbezahltes Kapital: . .

Feuer-, Fluss und See-Risikos

zu den niedrigften Raten.

Die Germania Versicherungs-Gesellschaft besitzt das

#### Brößte Depoliten-Sicherheits-Bewölbe im Süden

zur Aufbewahrung von Werthjachen aller Art. Man besichtige dasjelbe und überzeuge fich. Abtheilungen mit eigenem Berschluß werden gegen eine jährliche Miethe von \$7 bis \$100.00 abgegeben. Raum für Caffetten, Schmuck- und Dokumentenkaftchen von \$5 bis \$25.00 das Jahr.

Geschäftsstunden von 9 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags. Das Depositen:Gewölbe befindet sich unter beständiger polizei: licher Neberwachung.

3. Haffinger, Präfident.

3. C. Merilh, Bice-Brafident.

G. Ud. Blaffer, Raffier.

No. 51 Camp Str., New Orleans, La.

Ravital: \$100,000.00.

Heberichuß: \$175,000.00.

Uebernimmt Depositen von \$1.00 an bis zu irgend einer Summe gegen 3 Prozent

Zinjen, berechnet im Januar und Juli eines jeden Jahres.

Angestellten und Arbeitern, Exekutoren und Administratoren von Nachlassen-schaften, Stiftungskapitalien und Fonds irgend welcher Art, Damen, welche nicht gewohnt find, Geschäftstransactionen abzuschließen, sowie religiosen und Wohlthätigkeits-Gesellschaften bietet diese Bant eine bequeme Gelegenheit zur Aufbewahrung und Anlage ihrer Gelder.

#### Math der Direktoren:

J. Haffinger, F. Rober,

J. E. Merilh,

A. Vizard,

S. Bernsheim,

F. M. Ziegler.

## Nicht im Compakt!!

### LAFAYETTE

## Feuerversicherungs - Gesellschaft,

Rew Orleans, La.,

631 .... Magazine Straße, ..... 631

zwijchen ber Jadion- und Jojephine Str.

#### Berfichert gegen Berluft und Schaden durch Tener zu den niedrigsten Raten.

Louis Mathis, Prafident. Gottfried Gaiger, Sefretar.

Dr. J. H. Malonen, Vice-Präfident. T. J. Kohl, Inivettor.

#### Rath der Direftoren:

T. A' Harris, G. H. Burton, FrankBarenholt, Louis Mathis, H. B. P. Walter, Philip Pfeifer, Herm. Wilke, Dr. J. H. Malonen H. Dant, John Weber, James Wilson, A. R. Stardon, M. Delerno, H. H. Stardon, H. Delerno, Henry Rice, Henry Benjel, jr Jno. G. Herberth Joj. Tranchina, Chrift. Miller.

### Nicht im Compakt.

### THE FIREMEN'S INSURANCE COMPANY

OF NEW ORLEANS, Ltto Thomann, Präjident. B. B. Seawell, Sefretär. No. 49 Camp Etraße. John Figpatrid, Bice-Präsident. Hermann Miejter, Inspettor.

Zweigoffice: No. 69 Elnfian Fields, Ecte der Ronal Etraße, Benry B. Whnne, Geichäftäführer.

Verfichert gegen Sener ju den niedrigsten glaten.

#### Testamente in Deutsch abgefaßt.

Rachlaffenschaften eröffnet.

Geld zu verleihen.

### FRANK ZENGEL,

Deutscher Unwalt und Motar,

No. 49 Camp Str.,

New Orleans, La.

Wohnung, No. 612 Burgundn Straße, III. Diftrift.

## London- und Piverpool- und Globe-Bersicherungsgesellschaft.

Urber \$57,000,000 Berlufte in den Bereinigten Staaten bezahlt.

beim Chicagoer Kener 1871 ... \$ 3,239,091

" Bostoner Kener 1872 \$ 1,429,729

Alle Verluste und jonstigen geschäftlichen Angelegenheiten werden burch New Orleanser Beamte und Direktoren beglichen und bedürfen feiner Berweisung an irgend eine andere Office.

### Sauptquartier der Südlichen Abtheilung:

194 Gravier Straße,

New Orleans, La.

Direftoren: Guft. R. Beft felbt, Borfiger.

2. C. Fallon, Lucas G. Moore, C. M. Soria.

Sy. B. Ogden, Refibierenber Gefretar.

Clarence F. Low, Silfs-Sefretar. J. G. Pepper, 2. Silfs-Sefretar.

## O. WALTHER,

Rachfolger von S. Wellmann,

#### Contraftor und Baumeister.



Office: Ede der Baronne- und St. Joseph's Str.,

Telephon No. 295.

Mem Orleans, La.

S. C. Frang.

Jatob Schön.

### Frantz & Schön, Leichenbestatter,

133 8 136 R. Peters Str. und 33 8 37 Gluffan Fields, Dem Orleans, La.

Aufträge fönnen per Telephon No. 1001 gegeben werden. Echone Wagen für Hochzeiten, Taufen, Prozeffionen und sonstige festliche Gelegenheiten.

#### Deffentliches Depositen=Sicherheit&:Gewölbe

## Provident Savings, Trust & Safe Deposit BANK.

37 Camp Strafe.

New Orleans, La.

Abtheilungen dieses stärtsten Sicherheitsgewölbes tönnen jetzt auf Anfrage beim Kajfier gegen mäßige Bedingungen gemiethet werden. Alle, welche einen absolut siche-ren Plat zur Aufbewahrung ihrer Werthsachen, Papiere, Aftien u. s. w. wünschen, sind eingeladen, unjere Accommodationen zu besichtigen und zu prüfen.

Diese Bankist ein gesetzichen Aufbewahrungsort für alle auf Befehl von Staats-gerichten und dem Ver. Staaten Distriktsgericht zu deponierenden Gelder, destgleichen für Jonds, welche sich unter der Obhut von Sherisis, Rechtsverwaltern, Curatoren, Be-

vollmächtigten, Vormündern und Maffenverwaltern befinden.

Personen außerhald der Stadt, welche derartige Fonds zu deponieren, oder Abtheilungen unjeres Sicherheitsgewölbes zu miethen munichen, find eingeladen, fich brieflich mit uns in Berbindnng zu jegen.

3 Prozent jährliche Zinfen auf alle Depositen.

Wir find auch gesehlich bevollmächtigt, Bertrauenspoften zu übernehmen und als Rechtsverwalter, Curatoren, Bevollmächtigte und Maffenverwalter zu fungieren.

#### Beamte:

J. C. Morris (Präsident der Canal Bank), Präsident, R. M. Walmalen, (Prafident der Louifiana Rational Bant), I. Vice-Prafident, Karl Rohn, (Prafident der Union National Bant), II. Vice-Prafident, 28. P. Richolls, (Prafident der Bant of Commerce), III. Bice-Prafident, Geo. W. Young, Kaffier. Gefchäftsstunden: 9 bis 4 Uhr täglich und jeden Montag Abend von 6 bis 8 Uhr.

### B. G. HAGSTETTE,

47 CHARTRES ST.,

NEW ORLEANS, La.

#### EXPERT SAFE AND VAULT BUILDER.

New and Second Hand Safes always in Stock Safes exchanged, moved and repaired. and sole agent som

#### Herring, Hall and Marvin Co.

Highest Award World Fair Safes.

BUILDER OF PROVIDENT BANK SAFE DEPOSIT VAULT.

#### Deutsche Gesellschaft von New Grleans,

Office-No. 14 St. Beter Str.,

gegenüber dem Jackson Square.

#### Direftoren.

Richard Frotscher, Henry Heber, Otto Walther, R. H. G. Gogreve, Geo. Andrae, Louis Jmholte, Ernest Pragst, Albert P. Noll, Bruno Tuma, Albert Heim, Frig Jahnde, Emil Baumgarden. Leopold Grube, Agent. Beiträge für das deutsche Archiv nimmt der Borsitzer des Comites, Pros. J. Hanno

Deiler, Tulane University, entgegen.

### Albert Weiblen, Marmor- und Granit - Geschäft,

233 Baronne Str., und 208-210 Julia Str., Rem Orleans, La.



Grabsteine, Monumente, Einfassungen, Grabgewölbe, Statuen, Denkmäler in Granit u. Marmor. Grabgewölbe in Granit, Marmor u. Cement.

Entwürfe für Grabbenkmäler, Gewölbe und alle Arten von Kirchhofarbeiten, sowie Kostenvoranschläge werden auf Berlangen kostensfrei geliefert.

EUG. F. BUHLER, President. H. A. WEBER, Vice-President. L. HARRO JENSEN, Secretary & Treas.

## EUGENE F. BUHLER CO., Ltd.

DEALERS IN

BUILDER'S HARDWARE, GRATES, ETC., PAINTS, OILS, GLASS, ETC.

"Iron Iling" Cook Stoves & Ranges,
438 DRYADES ST., 440.

Telephone 302.

NEW ORLEANS, La.

EUGENE F. BUHLER, President and Manager. JOSEPH A. ZIMMERMANN, Secretary and Treasurer.

## The BUHLER BUILDING SUPPLY CO., Ltd.,

DEALERS IN

MANTELS, GRATES, TILES,



TERRA \* COTTA, & Chimney-Tops,

Fluelining,

Art, Beveled, Plate & Window Glass.

Estimates made for glazing houses complete.

Church & Memorial Windows a specialty.

BARONNE & UNION STS.,

Telephone 521.

NEW ORLEANS, La.

ESTABLISHED 1870.

# F. JAHNCKE, Paying \* Contractor

FOR SCHILLINGER PATENT PAYEMENT.

Cement Floors for Stores, Warehouses and Sugar Houses, Gardens and Sidewalks of Brick, Stone and Cement.

### STREET PAVING.

Belgium Blocks and Vitrified Bricks.

204 to 210 HOWARD AVENUE,

TELEPHONE 455.

NEW ORLEANS, LA.

ALL WORK GUARANTEED.

### Giferne Gartengelander so billig wie hölzerne!

## Hinderer's Iron Fence Works,

302 und 304 Camp Straße, New Orleans, La.

Eiserne Hauß- und Gartenmöbel, Grabgeländer, Geländer für Balkone, Berandaß, Gallerien und Treppen, Banken und Officen, Blumentische, Basen und Körbe, Gartenlauben und Bögen, guß- und schmiedeiserne Sessel und Bänke, Piedeskale und Stall-Einrichtungen.



## Chas. J. Babst,

## Egantraktor.

## Fabrikant des Schillinger Pflasters

für Trottvirs, Gartenwege und Einfassungen.

Contraftor für alle Arten Stein- und Badfteinpflafter.

Künftliche Ugnarien und Zuchtgeniste eine Spezialität.

Steinmauerarbeit für Grabgewölbe und Gartenmauern in schöner und solidester Ausführung.

## Garantie für jede Arbeit.

Aufträge, welche in No. 326 S. Franklin Straße, Ecke der Cliv Straße, oder in Box 36, Mechanics', Dealers' and Lumbermen's Exchange abgegeben werden, finden prompte Beachtung.

WM. C. GAUSE, Sec'y & Treas.

## STANDARD

Planing Mill & Manuf's Co., Ltd.



ALL KINDS OF

#### ROUGH and DRESSED LUMBER.

Pine, Cypress, Oak, Ash, Walnut and Poplar Sawed and Dressed to order.

#### Shingles, Mouldings, Sash, Doors and Blinds.

Estimates on Plantation CABINS.

Bills cut to order on our Band Saw Mill.

COR. CLIO & FRANKLIN STS.,

Telephone 509.

NEW ORLEANS, La.

### J. H. HINRICHS,

MANUFACTURER OF

## SHOW CASES,



White Metal Sash for Show Windows. STORE, BAR-ROOM & OFFICE FIXTURES.

First Premiums Louisiana, Alabama & Texas State Fairs, 1876.

No. 33 DECATUR STREET,

Orders by mail promptly attended to.

NEW ORLEANS.

Drawer 19, Mechanics', Dealers and Lumbermen's Exchange.

## B. J. SCHNEIDER,



No. 366 JACKSON AVENUE,

NEW ORLEANS, LA.

Post Office Box 339.

Telephone 103.

## I. D. FLETCHER,

NEW ORLEANS.

## ROOFING,

## SANITARY FLOORING



Roof, Stack and Wood Preservative Paint, Worm-Proof Piling and Creosote Lumber.

Office, 74 Baronne Street.

Factory, Magnolia & Gravier.

R. J. MEMORY,

SUPERINTENDENT:

## Frank J. Matthew,

## Haus- und Schildmaler,

194 Baronne Straße,

New Orleans, Sa.

Box 141, Mechanics', Dealers' and Lumbermen's Exchange.

Kalsomining, Graining, Glaserarbeit.

Alle Arten

Schilder

in höchster fünstlerischer Ausführung.

Rostenvorauschläge bereitwilligft geliefert.

Jas. S. Aitten.

Robert Mitten.

## Baseinrichtungen nebst Zubehör.

## JAS. H. AITKEN & CO.,

PLUMBERS & GASFITTERS.

Anlage von Wasser-, Dampf: 11. Gasleitungen. No. 110 Camp Straße,

Telephon No. 865.

Dew Orleans, La.

Agenten für den

Douglas & Acme

Momentheizer

für Ladewaiser und zu anderen

zwecken.



Die "New Home" Nähmaschine erhielt

#### die drei höchsten Auszeichnungen

der Chicagoer Weltausstellung:

- 1. Als die beste Kamilien = Rahmaschine,
- 2. Als die beste Maschine für Schneider,

- My 10

3. Für die beste **Arbeit**, die auf irgend einer Maschine gethan wurde.

Defigleichen die höchsten Auszeichnungen in **PARIS** und wo immer die "New Home" ausgestellt wurde.

#### GUSTAV SEEGER,

Eigenthümer,

170 Canal Etr., Dew Orleans, La.

## YOU NEED ONE!



We want your trade, and if by giving you the full value of your money I can get it, the question is settled. It is a fact that I have the largest and finest assortment of

Buggies, Barouches, Surreys, Victorias, Traps,

Rockaways, Phaetons, Kensingtons,
Coupees, Laundry and Delivery
Wagons, Livery Hacks, Road Carts, Sulkies,

with HARNESS to match, that can be found in the South, and at Wonderfully Low Prices.

## Joseph Schwartz, 41 to 47 PERDIDO ST.,

NEW ORLEANS, La.

## T. Engelbach,

## Atomiopatische Apotheke,

150 ..... Canal Straße, .... 150

New Orleans, La.,

Hönder Wedizinen und Bedürfnisse, Alles umfassend, was zur homöopatischen Praris gehört.



Zuverlässige goldene und silberne Taschenuhren, Stand- und Wanduhren, Gold- und Silberschmuck, Diamanten und sonstige Gbelsteine in größter Aus- wahl und zu den reellsten Preisen.

### FRANTZ & OPITZ,

Uhrmacher und Goldarbeiter,

17 Bourbon Strafe,

Mew Orleans, La.

Reparatur von Uhren und Gold- und Silberwaaren aller Art zu den annehmbarsten Preisen.

### wm. oswald,

42 UNION STREET,

NEW ORLEANS, LA.

Electrical Supplies,

Electric Light Plants,

Dynamos, Motors,

Electric Bell and Telegraph Supplies.

Contractor for Steam and Electric Plants for Central Stations, etc.

## HOTEL SCHMITT,

(Formerly St. James Hotel.)



EUROPEAN PLAN.
RESTAURANT & BAR,
CN GROUND FLOOR,
ACCOMMODATIONS FIRST CLASS.

Telephone 206. Elevator in Hotel.

+>0<+---

JOHN SCHMITT, Prop.,

38, 40, 42 & 44 Magazine St.,

NEW ORLEANS, La.

S. Haller, Prafident.

Paul Saller, Bice-Braj.

C. Couturie, Sefr. u. Schatm.

## The H. Haller Manufacturing Co., Limited,

Fabrifanten von

Gestampften u. Stückblechwaaren,

Händler in

Gifenwaaren, Defen und Rochherden.

Berfaufsräume: Nos. 55 und 57 Camp Strage,

Fabrit: Nos. 119 und 121 Magazine Straße, New Orleans, La.

PH. W. DIELMANN.

GEO. H. PABST.

V. H. DIELMANN.

## PHIL. W. DIELMANN & CO.,

Steam Gandy Manufacturers,

HANDLERS OF

Fireworks, Nuts & Confectioners' Supplies
Office & Factory: 29 & 31 TCHOUPITOULAS ST.,
NEW ORLEANS, La.



### Cosmopolitan Hotel,

16 & 18 Bourbon Str.

Joseph Voegtle, Eigenthümer.

Das eleganteste und modernste Hotel der Jetzeit im Süden. Einzelne Zimmer, sowie suites von Zimmern, mit Bade- und Toilettenräumen. Das Hotel ist

Fenerfest und mit Dampfheizung versehen.

## COSMOPOLITAN CAFE RESTAURANT, 13 S 15 Royal Strage.

Ralte und warme Speisen zu jeder Tageszeit. Alle Delikateffen des In- und Auslandes, sowie die besten und reinsten Getränke stets an Hand.

3ur

## Geschichte

der

## Deutschen Kirchengemeinden

---im---

### Staate Louisiana.

Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen am unteren Mississpri.
21lit einem Tensus der New Orleanser deutschen Schulen und der fremdaehorenen Bevölkerung von 1850 bis 1890.

Non

3. Sanno Deifer.

New Orleans, Ca. 1894.

Im Selbstverlage des Verfassers.

Ju beziehen burch alle Buchhandlungen und vom Verfaffer, 425 Bienville Street, Rew Orleans, La., U. S.















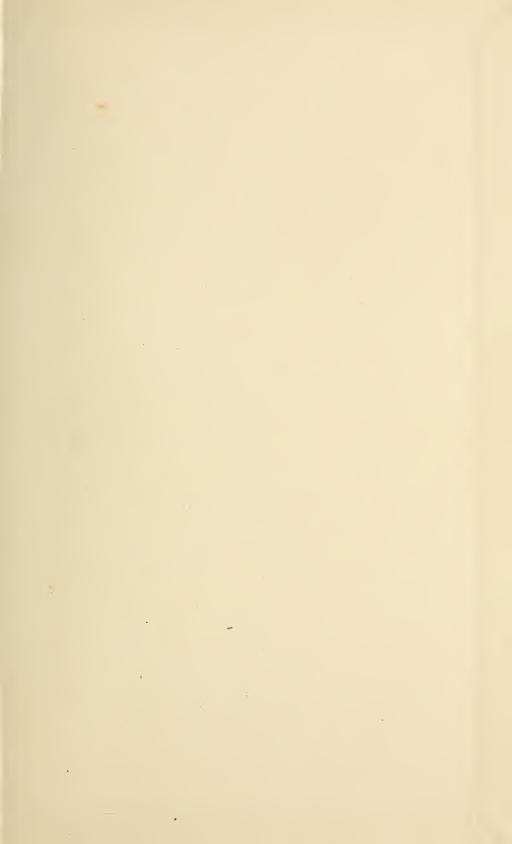

